

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

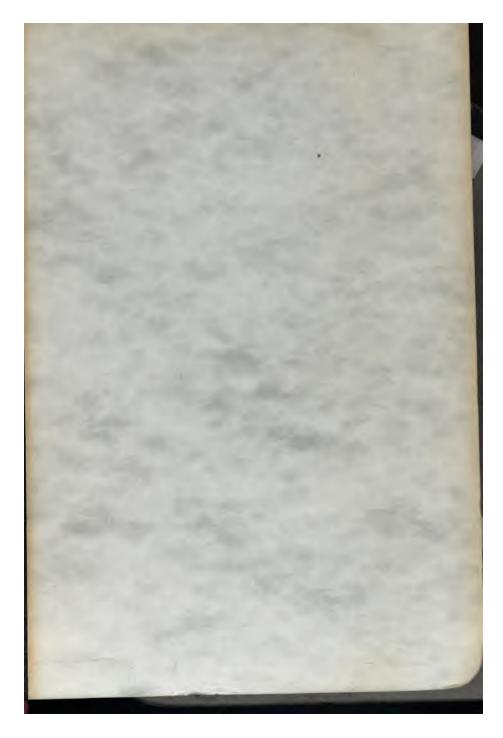





## ians von Perthaler's

auserlesene Schriften.

Ausgewählt, herausgegeben und mit einem Lebensbilbe

pon

## Dr. Ambros Mayr.

Erfter Band.

Biographie, Lyrifde Dichtungen. Coongeiftige Profa. Une bem Briefwedfel.



Mit dem Bifdniffe v. Pertfiafer'o.

Wien, 1883.

28 ilhelm Braum filler



## 3m Berlage

### von W. Braumüller, k. k. Sof- und Univerhillsbudhandler in Wien. find ericbienen:

## Johann Ritter bon Kalchberg's

## gesammelte Schriften.

Beranegegeben von

#### Dr. Anton Schloffar.

4 Banbe. 12. Breis eines Banbes: 2 fl. - 4 M.

Mit dem Bildniffe v. Raldiberg's und einem Sachmile.

- 1. Band : Ginleitung. Bebichte. Bertram von Dietrichftein. Die Tembelherren.
- Die Grafen von Cilli: Friedrich Graf von Cilli, Ulrich Graf von Cilli. Andreas Baumfirder.
- Siftorifde Stigen: Aus ber Geschichte Innerofterreichs. Urfprung und Berfaffung ber Stande Steiermarts. Ueber Urfprung und Beschaffenheit ber Urbarialabgaben in Innerofterreich.
- Aus ber öfterreichischen und beutichen Befdichte. Reifeffigen aus Steiermart.

## Gesammelte Schriften

### Bauernfeld.

12 Bande. 12. Breis eines Bandes: 1 fl. 50 kr. - 3 M.

In 6 Leinwandbande gebunden: 20 fl. — 40 M.

#### Mit Bauernfeld's Bilonill.

- 1. Band: Leichtfinn aus Liebe. Das Liebesprototoll. Der Mufitus von Augeburg.

- 4. 5. 6. 7.

- Augsburg.
  Das lette Abenteuer. Helene. Die Bekenntnisse.
  Kortunat. Bürgerlich und romantisch. Der literarische Salon.
  Das Lagebuch. Der Bater. Der Selbsquäler.
  Die Beschwister von Nürnberg. Ein beutscher Krieger. Großiährig.
  Die Republik der Thiere. Aus Berfailles. Franz von Sickingen.
  Der lategorische Imperativ. Ju Hanse. Krijen.
  Frank Morgana. Die Jupusgelt. Die Birtussen. Ein Beispiel.
  Krauenifreundschaft. Excellenz. Aus der Gesellschaft. Mos derne Jugend.
- Der Landfrieden. Die Bringeffin von Ahlben. Die Bogel.
- 11. Reime und Rhnthmen.
- 12. Aus Alt= und Reu-Wien.





# Perthaler, Johann

## Hans von Perthaler's

auserlesene Schriften.

Ausgewählt, herausgegeben und mit einem Lebensbilde bes Berewigten versehen

nou

Dr. Ambros Mayr.

Erfter Band.

Biographie. Lhrifde Dichtungen. Schöngeiftige Brofa. Aus bem Briefwechfel.

Mit dem Bildniffe v. Perthaler's.

₩ien, 1883.

Bilhelm Braum üller E. t. hof- und Universitätebinchbänbler.

MEH

PT2445 P4384 A6 1883 v.1

## Parrede.

Aus einer ungemein großen Menge nachgelassenen Materials wird in diesen Blättern der Oeffentlichkeit eine Auswahl von dem geboten, was vorzugsweise geeignet schien, einen so ursprünglichen, vielseitigen und unermüdlichen Geist, wie es Hans von Perthaler war, in seiner Eigenart und in seiner Höhe erkennen zu lassen.

Nach einer ausführlichen Darstellung seines Lebenssganges beleuchtet der erste Band Perthaler's gemüthliche und persönliche Seite; in den Schriften des zweiten tritt uns der tiefblickende, energische Denker entgegen.

Nur aus der Kenntnis und Vereinigung aller Theile dieser Auswahl wird ein fertiges Gesammtbild einer hers vorragenden Persönlichkeit zu gewinnen sein.

Alle wesentlichen Züge, aus denen sie sich zusammensetzt, bestimmt und unverwischt anschaulich zu machen, das hielt ich sofort für meine Aufgabe, als der ehrenvolle Ruf, dieses Werk herauszugeben und einzubegleiten, an mich erging.

Die ungeschmälerte Wahrhaftigkeit war mir eben so ernste Pflicht gegenüber ber Lesewelt, wie gegenüber bem Manne, zu bessen Ehre und Gedächtnis diese Bücher ersscheinen; denn was ein Denkmal verehrender Pietät für

ben Heimgegangenen werden sollte, konnte nur dann ein schönes und würdiges werden, wenn es ein heller Spiegel seiner Wesenheit wurde, wenn sein Geift es durchdrang und belebte.

Nicht ohne das gewissenhafte Studium aller geiftigen Schöpfungen Dr. Perthaler's durfte sein Herausgeber hoffen, daß es ihm ermöglicht werde, das Lebensbild so zu schaffen und die Sichtung des reichen Stoffes so zu vollzziehen, daß, nicht

Bon der Parteien Gunst und haß verwirrt, Der ganze Mann sich offenbare.

Gelang es, die Aufmerksamkeit einer Generation, welcher das Borbild eines bedeutenden Menschen, eines edlen Geistes, eines heldenmüthigen Kämpfers allmälig aus dem Andenken zu schwinden drohte, wieder auf Hans von Perthaler hinzulenken, so ist gethan, was des Herausgebers hingebende Berehrung der Größe dieser gehaltvollen Mannesnatur und das aufopfernde Entgegenkommen des Herrn Berlegers gewünscht und erstrebt.

Bozen, 12. Mai 1883.

Dr. Ambros Mayr.

## Inhalt des ersten Bandes.

| I. Ubjaniti.   |                       |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  | Seite |     |  |
|----------------|-----------------------|------------|-------|------|-------|-------|--------|-----|-----|----|--|--|--|-------|-----|--|
|                | Sans                  | Fel        | rtha  | .cer | . (   | Ein   | Le     | ben | 8bi | lb |  |  |  |       |     |  |
| II. Abschnitt. |                       |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       |     |  |
|                | ,                     | Lyı        | ri(d) | e Z  | Pid   | fu    | nge    | n.  |     |    |  |  |  |       |     |  |
| ı.             | Liebe.                | - •        |       |      |       | •     | Ī      |     |     |    |  |  |  |       |     |  |
|                | Lieder der Minne .    |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 101 |  |
|                | Sonette               |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 128 |  |
|                | Lieder der Wehmuth    |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 134 |  |
| 2.             | Leben.                |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       |     |  |
|                | Beschauliches         |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 148 |  |
|                | Aus der Natur         |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 186 |  |
|                | Bei guter Laune .     |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 193 |  |
|                | Sprüche               |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  | •     | 206 |  |
|                | Bermischte Dichtung   | en         |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 212 |  |
| 3.             | Baterland.            |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       |     |  |
|                | Beitgebichte          |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 247 |  |
|                | Zeitgedichte          |            |       |      | ٠.    |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 267 |  |
|                | Desterreichisches Ben | oußi       | tfein |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 272 |  |
|                |                       |            |       |      |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       |     |  |
|                |                       | ]          | ш.    | A    | 6 f d | h n i | i t t. |     |     |    |  |  |  |       |     |  |
|                |                       | <b>5</b> 4 | õng   | jeif | tig   | e 3   | fro    | ſa. |     |    |  |  |  |       |     |  |
| മ              | as Meeresleuchte      | n. '       | Mnr   | elle |       |       |        |     |     |    |  |  |  |       | 294 |  |

## IV. Abschnitt.

## Aus dem Briefwechfel.

| Ł | rief     | e von       | Perti       | galer  | c.  |      |                                         |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   | e~           |
|---|----------|-------------|-------------|--------|-----|------|-----------------------------------------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|   | 91 n     | Carol       | ine I.      |        |     |      |                                         |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite<br>328 |
|   |          | <i>"</i>    | П.          |        | •   |      | •                                       | •    | •  | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | 332          |
|   | n<br>Nn  |             | Eltern      |        | •   | •    | •                                       | •    | •  | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | 334          |
|   |          | •           |             | П.     | •   | •    | •                                       | •    | •  | • |   | • | • | • | • | • | • | 343          |
|   | "        | "           | "           | Ш.     | •   | •    | •                                       | •    | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | 345          |
|   | n<br>n   | "<br>Sainan | .,<br>Bater | -      | •   | •    | •                                       | ٠    | •  | • | • | • | • | • | • | • | • |              |
|   |          |             |             | II.    | •   | •    | •                                       | •    | •  | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | 348          |
|   | W.       | "<br>Saiman | "           | -      | •   | -    | •                                       |      |    | • |   | • | ٠ | • | • | • | • | 350          |
|   | થા       | jeinen      | Brude       | •      | •   | •    |                                         | •    | ٠  | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | 351          |
|   | //<br>OY | m",         | ,,<br>, @:• |        |     | II   |                                         | ٠    | •  | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | 358          |
|   | un       | Rudol       | f Kink      |        |     |      | ٠                                       |      | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | 359          |
|   | "<br>~   | <i>"</i> "  | "           | Π.     |     |      | ٠_                                      |      | •  | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | 365          |
|   | Un       | Grzher      | zog Ka      | irl Li | ıdn | oig  |                                         |      | •  | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | • | 368          |
|   | "        | "           | ,           | ,      | "   |      | П.                                      |      | •  | ٠ | • | • | ٠ |   | • | • | • | 370          |
|   | "        | "           | •           | ,      | "   |      | Ш.                                      |      | •  | ٠ | • | • | ٠ |   |   | • | • | 371          |
|   | "        | ,,          | ,           | ,      | "   |      | IV.                                     |      |    |   | • | • |   |   |   |   | • | 376          |
|   | "        | "           | ,,          | ,      | "   |      | V.                                      |      |    | • | • |   |   |   |   | • | • | 378          |
|   | ,,       | ,,          |             | ,      | "   |      | VI.                                     |      |    |   |   | ٠ | • | • | • |   |   | 379          |
|   | An       | Erzher      | zog Fe      | rdina  | nd  | W    | lax                                     |      |    |   |   |   |   |   |   |   | • | 380          |
| B | rief     | e an 🤋      | Bertho      | ıler.  |     |      |                                         |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
|   | Von      | Rubo        | lf Bar      | on H   | an  | bel  |                                         |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 381          |
|   | Bon      | Dr.         | Alois S     | Biefe: | r   |      |                                         |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 383          |
|   |          |             | reiherr     |        |     | Bra  | tobe                                    | ebei | ca |   |   |   |   |   |   |   |   | 388          |
|   |          | _           | Freiheri    |        |     |      |                                         |      |    |   |   |   | _ | _ |   | _ |   | 389          |
|   |          | -           | Schne       |        |     |      |                                         |      |    |   |   | Ţ |   |   |   |   |   | 391          |
|   |          | - , ,       |             | п.     |     |      |                                         |      |    |   |   | : | • | • | • | Ī |   | 393          |
|   | n<br>Kan | "<br>Bara   | n von       |        |     |      |                                         |      | •  |   | • | • | • | • | • | • | • | 399          |
|   |          |             | n Ritte     |        |     | ,    | _                                       |      |    |   | • | • | • | • | • | • | • | 402          |
|   | ZUII     | amo         | i otille    |        |     | J uj | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | **** | П  |   | • | • | • | • | • | • | • | 403          |
|   |          |             |             |        |     |      |                                         |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |              |

## I. Abschnitt.

## Bang Perthaler.

Ein Lebensbild.

"Reift ihn ein Geschid aus ben Reihen ber Sterblichen, so wird bem Edlen eine Sehnsucht folgen und ein Streben ber Rachahmung."

Jern vom Gewühle der großen Welt erblickte Johann Alois Theonest Berthaler am 31. October 1816 im Dörschen Olang, Bezirk Welsberg im Busterthale, das Licht der Welt.

Er stammt aus einer alten tirolischen Familie. Neben berfelben findet fich eine freiherrliche Linie gleichen Namens; ein Berr von Bivenot, Doctor der Medicin, heiratete im Sommer 1841 eine Baroneffe von Berthaler, beren Güter im böhmischen ober schlesischen Riefengebirge lagen. Doch findet sich in keinem ber gegenwärtigen Abelsschematismen mehr der Name vor. -Jenes Berthaler Mutter, mit dem diefe Blätter fich beschäftigen, geboren zu Landed im Jahre 1791, trug den Namen Glisabeth von Stödl zu Gerburg; sein Bater mar Doctor ber Mebicin und t. t. Diftrictsarzt. Bei der Geburt Johanns ftand Dr. Josef Berthaler im 39. Lebensjahre. Er war damals und späterhin bis zu feinem erst im Jahre 1869 im hohen Greifenalter erfolgten Tode ein von Allen, die ihn fannten, hochgeachteter Mann. Dr. Berthaler gebot über ein reiches, gediegenes Wiffen, nicht blos in den Zweigen seines ärztlichen Berufes, sondern namentlich Bane Berthaler's ausgew. Schriften. 1. Band.

auch in den alten und neueren Sprachen, in der Bhilosophie und ben Naturwiffenschaften. Er hatte einen regen Sinn für alles Schöne und eine tüchtige Begabung für Musik. In der Runft bes Gefanges, des Clavier- und Guitarrespieles mar ber Bater ebenso Johanns erster Lehrmeister wie in der lateinischen und italienischen Sprache. Seinen politischen Anschauungen nach war Dr. Josef Berthaler seiner Zeit und seiner Umgebung um ein Jahrhundert voraus. Der Gegenstand feiner warmsten Begeifterung war insbesondere Raifer Josef der Zweite. 3hm eiferte er nach in der Freisinnigkeit seiner Ansichten, im Ebelmuthe feines Bergens und in der mannhaften Festigkeit seines Charakters. Den Armen gegenüber mar Berthaler ber uneigennützigste Freund, Tröfter und Belfer, seiner Familie der gutigfte, beste Gatte und Bater. Ueber bem glücklichen häuslichen Bereine waltete er mit Liebe und Ernst: "Thue recht und scheue Niemand" mar der Bahlfpruch feines Lebens.

Von Dlang war Dr. Perthaler bereits im Jahre 1819 auf dem Wege der Uebersetzung in gleicher Eigenschaft nach Mariazell und bald nach dem furchtbaren Brande, der am 1. November 1827 Mariazell verheerte und auch der Familie Perthaler das trauliche Heim mit dem Hab und Gut, das es barg, vernichtete, nach Murau gekommen.

Der kleine Johann wuchs in der Stille ländlicher Natur heran. Für sie bewahrte sein empfängliches Gemüth zeitlebens innige Vorliebe. An vielen Stellen seiner Schriften, vorzugs-weise in den Briesen, welche er in späteren Jahren nach Hause schrieb, spricht sich die grenzenlose Liebe für sein herrliches Heimatsland und der offene Sinn für die Wunder der Alpenwelt überhaupt aus. So verrauschten ihm die Knabenjahre dis zu jener Grenze, da es mit der Borbereitung für den Lebensberuf Ernst wird. Man wählte für den kleinen Hans, der den letzten

Jahrgang der deutschen Schule in Graz vollendet hatte, das · Gymnassum in Judenburg, theils weil die Stadt nicht allzuweit von Murau, wo Dr. Perthaler dazumal seinem Beruse oblag, entsernt war, theils weil die dortigen localen Verhältnisse in mancher Hinsicht günstiger schienen als die einer größeren Stadt. Zudem hatten die Professoren, welche um das Jahr 1830 am Indenburger Gymnassum wirkten, den gesunkenen Kuf der Lehrsanstalt wieder einigermaßen zu heben verstanden.

Hans Perthaler war im Jahre 1828 nach Judenburg gesgangen. Muran hatte er gern verlassen, benn bort war einem seiner Briefe nach nicht bas freundlichste Leben. Er beglückswünscht nämlich im Frühjahre 1834 von Salzburg aus seinen Bater zu bessen bevorstehender Uebersiedlung nach Matrei im tirolischen Wippthal mit fröhlichstem Humor: "Ich habe also," schreibt er, "bei meiner Abreise von Muran dieses herzige, das ist unreinliche, gutmüthige, das ist klatschstück, angenehme, das ist unfreundliche, von lieblichen Menschen bewohnte, das ist kropsige Städtlein zum letzten Male gesehen."

In Judenburg führte er sich gleich vom Anfange an auf's Glücklichste ein. Da des Baters freie Zeit von Geschäften aller Art, die sein Beruf ihm auferlegte und sein Berufseiser vermehrte, gänzlich in Anspruch genommen war, so rückte Hänschen mutterseelenallein in der Musenstadt an. Der zwölfjährige Knabe lehnte sede Begleitung dankend ab und fühlte sich wohlbefähigt, alles Nöthige selbst zu besorgen. Es machte auf die Professoren, benen er sich kurzweg vorstellte, den besten Eindruck, als sie sahen, wie entschlossen und sicher der Kleine auftrat, der doch zum ersten Male die bescheidenen und enggezogenen Grenzen seines ländslichen Heims verlassen hatte.

Schon zu Beginn der Gymnafialstudien fiel die ungewöhnliche Begabung des jungen Berthaler auf. Er war vom ersten

bis jum letten Semester consequent ber erfte Schuler feiner Classe und ber bevorzugte Liebling feines Ordinarius Theodor Gagner, fpater Gymnafialbirector in Innsbrud, eines einsichtsvollen, hochverdienten Schulmannes. Wiederholt fpricht Johann in Briefen an feine Eltern, die fich von Jahr zu Jahr ftiliftisch vervollkomminen und zuweilen wohl auch im italienischen Idiom geschrieben sind, seine Freude aus, mit der er sämmtlichen Unterrichtsgegenständen sich hingab. In förperlichen Uebungen war unser junger Freund nicht minder gewandt. Er hatte im Buitarrefpiel, das auch später seine musikalische Force bilbete, bereits als Anabe gang ansehnliche Fortschritte gemacht. Das Tangen war ihm weniger jur Leibenschaft geworben; in ber edlen Runft des Schlittschublaufens jedoch rühmt er fich 1833 als Schüler ber erften humanitätsclaffe zu Judenburg, alle Bartner übertroffen zu haben, feinen Brofessor Theodor Gagner ausgenommen.

Ueber den Kreis der Gymnasial-Lehrgegenstände hinaus arbeitete der Knabe mit besonderem Eiser auf dem Gebiete fremder Sprachen und auf dem der Geschichte. Schon im zweiten Eurse exhielt er die vom Johanneum der Landeshauptstadt auszgeschriebene Preismedaille für eine statistische Darstellung der Geschichte Steiermarks. Neben diesen ernsten und heiteren Beschäftigungen der Gymnasialjahre bildeten aber auch höhere Bestrebungen den Zielpunkt seiner eminenten Begabung. In ihm hatte eine freundliche Muse bereits früh die im jungen Herzen schlummernden Träume der Poesie wachgerusen. Der unsterbliche Schiller war vor Allen sein Abgott. "Sie glauben," schreibt er am 28. April 1834 an seine Eltern von Salzburg aus, wo er im Vorjahre in die sechste Gymnasialclasse eingetreten war, "Sie glauben, mich wird die Pränumeration auf Schiller reuen? Das ist nie möglich. Schiller ist mein Studium und

muß es fein, wenn ich je einmal etwas auf bem Bebiete ber Dichtfunst leisten foll. Und wenn ich ihn zwanzigmal lefe, fo wird er mir das einundzwanzigste Mal beffer gefallen als die porigen Male. - Seine herrliche Sprache, feine feurige Bhantafie, feine durchdringende Binchologie find die Schule eines Neulings in den Wettschranken ber Dichtfunft." - Diefelbe Begeisterung für den Dichterfürsten der Jugend, wie fie ihn befeelte, wunte er auch Anderen in anregendem Gespräche einzupflanzen. Ja, er felbst trat bereits als Gymnasiast vor bas Forum der Deffentlichkeit. Gedichte liegen ichon vom vierzehnjährigen Anaben vor; die Bahn in die literarische Welt aber brach er fich 1834 mit einem Gedichte, bas am 14. Marg bes ermähnten Jahres in ber "Salzburger Zeitung" abgedruckt und von Runftverständigen als eine vorzügliche Leistung eines aufftrebenden poetischen Geistes bezeichnet wurde. - Wie verständig. flar und bestimmt der junge Quartaner bereits seine selbstänbigen Gedanten jum Ausbrucke zu bringen wußte, zeigt folgende Stelle aus einem Briefe vom 14. Juni 1833: "Biel fommt auf eine Wohnung an; unser Inneres stimmt sich nach bem, mas Wenn uns duftere Mauern umschließen, fann une umgibt. unser Gemuth unmöglich heiter gestimmt fein. Gin frobliches Bimmer, in das die liebe Sonne blidt, macht aufgelegt zu thatigem Wirken. Auf biefen Grundfat: Nach dem Aeuferen richtet sich unser Inneres, ließe sich noch manche andere Bahrbeit gründen." - Bei Anschaffung eines schönen Ralenders fpricht der Anabe den geiftvollen Gedanken aus: "Es ift doch nothwendig, daß man das Rostbarfte auf der Welt, die Zeit, mit einem schönen Dafitab meffe." - Gin anderes Dal schreibt er: "So lang ber Ropf auf dem Bals fist, muß ber Mann ftubiren, um zu miffen, um zu nüten, um fich zu erheben zum edlen ichonen Geiftesleben. Der materielle Korper ift nichts. wenn man den ebenbildlichen Gottesfunken in ihm verkommen läßt; nur wenn dieser zur Reife gebracht wird, dann wird durch ihn und mit ihm der Körper auch erhoben, veredelt und einst verklärt. Und um das Reisen des Geistes zu befördern, ist jedes Studium gleich geeignet, aber gründlich tief muß man's und mit feurigem Eifer betreiben, dann führt jedes zum Urgrund alles Seins und reinigt das weltliche Herz."

In Judenburg also, an der ersten Bildungsstätte des Knaben, sind die ersten Keime zu suchen, aus denen einst vollsendet schöne Früchte reisen sollten. Im letten Semester seiner Gymnasialstudien daselbst hielt der junge Studirende gelegentlich einer Schulsestlichkeit vor zahlreicher, illustrer Bersammlung eine schulsestlichteit vor zahlreicher, illustrer Bersammlung eine schöne lateinische Rede über die Bedeutung und den Nutzen der Beredsamseit, welche sowohl dem Inhalt als der Form nach ein erfreuliches Zeugniß gibt von der wissenschaftlichen Tüchtigkeit ihres Bersasser. In nicht minder hohem Grade erregte er bald darauf in Salzdurg bei einem ähnlichen Anlasse und durch eine ähnliche Leistung das Staunen der Zuhörerschaft.

Balb war bem aufstrebenden Geiste des Studenten das steirische Städtchen zu eng geworden. Im Jahre 1835 sinden wir Perthaler in Innsbruck, wo er sich mit lebendigem Eiser dem Studium der Philosophie hingab. Alois Flir, Prosessor der klassischen Bhilosogie und Aestheit, war jetzt und blieb späterhin berjenige unter seinen Lehrern, welcher am meisten Einsluß auf den jungen Mann gewann, obgleich die Verschiedenheit der beiden Naturen einem innigeren Freundschaftsverhältnisse nicht günstig war. — Die Erlernung neuerer Sprachen, namentlich der italiesnischen, französsischen und englischen, ließ der strebsame Jüngling auch jetzt sich angelegen sein. Mit dem nächsten Jahre trat Hans Berthaler in die juridische Facultät der Innsbrucker Hochschule über, und vom Herbste 1838 an setzte er die Rechtss und

politischen Studien an der Universität zu Wien fort, wo er sie, wie das Abgangszeugniß vom 1. September 1840 beweist, mit durchwegs vorzüglichem Ersolge beendigte.

Diese Zeit des akademischen Lebens ist ungemein reich an geistigen Blüthen und Trieben. Die Uebersiedlung des jungen Mannes von Innsbruck nach Wien stellt einen entscheidenden Wendepunkt in Perthaler's Leben dar. Bon der Reichshauptstadt aus beginnen seine Briefe häusiger und, was mehr ist, erst recht gehaltvoll zu werden: schöne Zeugnisse eines hoffnungsreich heranzeisenden Geistes. Diese Briefe bewegen sich nicht mehr wie die meisten früheren auf dem Boden des praktischen Bedürsnisses; sie werden vielmehr allmälig pragmatisch, philosophisch. Auch der Duell der Dichtkunst fängt jetzt an, reichlich und rein zu strömen. Eine große Anzahl der lyrischen Poesien stammt aus dieser Zeit; Entwürse drängen sich auf Entwürse; es ist die unzgeduldig unternehmende, hastig vorwärts drängende Zeit der Gährung und Klärung.

Aeußerlich trägt bas Leben bes Studirenden das Gepräge ber größten Einfachheit und Frugalität. Perthaler war von Hause aus an Mäßigkeit und bescheidene Berhältnisse gewöhnt. Er freut sich, nach seiner Ankunft in Wien ein Kosthaus gefunden zu haben, wo er um den Preis von vier Gulden sechsundbreißig Kreuzer Conventionsmünze monatlich zu seiner vollsten Zusfriedenheit ein Mittagsmahl erhält. Er versagt sich streng jede unnütze Ausgabe und legt über seine kleinen Auslagen in mustershafter Weise Rechnung. Die Auslage für ein regelmäßiges Abendsbrod versagt er sich, um für gewünschte Bücher ein hinreichendes Sümmchen zurückzulegen; für seine Correspondenz wählt er das zarteste Papier, um ausgiedig schreiben zu können, ohne daß das Gewicht der Briefe erhöhtes Porto nothwendig macht. Bald steht er ganz auf eigenen Füßen, indem ihm seine Unterrichtsstunden

bie Mittel liefern, um nach feinen fpartanischen Grundfagen leben zu können.

Im ersten Wiener Studienjahr schreibt er: "Ich wundere mich, wenn ich meine Dekonomie vergleiche mit der der meisten Anderen oder vielmehr aller Anderen, daß ich mit so bedeutend Benigerem basselbe bestreite; benn, wenn ich gleich fpare, jo halte ich boch bafur, baf es unvernünftig mare, bor lauter Sparfam= feit sich das Nothwendige oder auch nur das Ruträgliche zu verfagen. Bas somit meine Lebensweise betrifft, so gehört fie gu ber jener Leute, die fich's eben nicht gebrechen laffen, aber Alles abweisen, was weder nothwendig noch zuträglich ift. Auf biefe Beife lebte und lebe ich immer froh und vergnügt, weil der Aufwand von Mühe und Anstrengung nicht in traurigem und gemuthdrudendem Digverhaltnig zu nöthiger forperlicher und geistiger Erholung fteht. Ueberhaupt glaube ich, daß jeder Mensch ein vorzügliches Augenmerk barauf richten foll, dieses Gleichgewicht herzustellen, das auf fein Leben von tiefgreifender Birfung ift. Die Nothwendigkeit eines gewaltsamen Ringens nach Selbstständigkeit in Beziehung auf aukere Lebensbedurfniffe ift im Stande, einem Gemuthe die ruhige Barmonie zu rauben, in der es fonft glücklich gewesen wäre."

Berthalers Leben in Wien war aber keineswegs nur ber pedantischen Absolvirung des Studienpensums gewidmet. Häussige fröhliche Zusammenkunfte mit gleichstrebenden Landsleuten zu geselligen und literarischen Zwecken und oftmalige Ausslüge in die schöne Umgebung der Residenzstadt gewährten willkommene Abwechslung. Auch die Promenaden in der Stadt und den Borstädten, auf dem Glacis, auf den Basteien und belebten Plätzen boten manches Bergnügen. Er hielt dafür, daß die Kurzweil eines scheindar müßigen Spazierganges nie ganz leer sei. Wörtslich sagt er einmal: "Ich werfe mich gern in die Einsamkeit des

fremden Stadtgewühls. Es regt mich wunderbar an, und da habe ich immer meine tausend Gedanken. Man muß mehrere Hunderttausende auf einen Punkt vereint sehen, wenn man sich eine Vorstellung von dem Treiben der Völker machen will. Dann aber ist mir inmitten dieses hin- und herwogenden Stromes nichts lieber als die Erinnerung an die stille Heimat in den großartigen Bergen, die ich in meiner Seele wie einen süßver- borgenen Schatz herumtrage, von dem der Sinn für Natur sortan zehrt. Denn hier ist sie den Augen entrückt, weit außer den Stadtmauern, so daß es vom hohen Münster in der Ferne in's Unbestimmte zusammensließt."

Die jungen Tiroler hielten in Wien wader gusammen, und es waren fehr befähigte Ropfe unter ihnen. Mit Begeisterung fpricht Berthaler in Briefen und Tagebüchern von der edlen Schaar jugendlicher Gefinnungsgenoffen. Diese jungen Berren haften alles Dudmäuserthum und vergagen über den Ernst der betriebenen Studien nicht bas lebendige Wiffen, welches perfonliche Anrequng, hauptstädtisches Leben und der Gang der großen Gegenwart zu vermitteln pflegen. Gin Jahr in biefem geistreichen Bunde, meinte Berthaler, wiege zwanzig trag und thatlos hingeträumte Philisterjahre auf. - "Ich war in der Abendgesellschaft liebenswürdiger, treuherziger Landleute in Dornbach," erzählt Berthaler einmal. "Das Trauliche, Offene, Warme biefer flaren Seelen, es bringt bis in's Tiefste. Go leben fie bin, die heitere Begenwart mit ruhigem Sandeln im gleichen Geleise belebend und zierend mit den Erinnerungen früheren Lebens. und freuen sich in jedem Augenblide immer mehr; benn Jeder ist um eine längere Vergangenheit reicher, und inhaltsvoller geworden ift die immer reifere Frucht, welche die Burgel in fich aufgenommen hat und im Rern den Reim eines neuen Lebens trägt."

Den Geiste Producten, welche die Bergangenheit gezeitigt hatte und die Gegenwart hervorbrachte, wandte man die sorgssamste Aufmerksamkeit zu. Neben der Wissenschaft fanden die schönen Künste thatkräftige Berehrung und liebevolle Pflege. Das Belvedere war nicht minder eine Borschule des geistigen Lebens als die Hörfäle der Universität.

Im Frühjahre 1839 lag das Manuscript der Berthalersschen Tragödie "Aristodem" bereits fertig vor; das folgende Jahr brachte die tiefgedachte Novelle "Meeresleuchten".

Auf eine Bemerkung von Seite feines Baters. ber por Allem auf die gewiffenhafte Betreibung der Berufestudien binbrangte, erwidert der junge Berthaler: "Dag ich die Boefie bleiben laffen foll und blos ein guter Jurift werden, damit ich unter großer Anstrengung nicht etwa an der Gesundheit Schiffbruch leide, das ist etwas, wogegen sich mein Innerstes auflehnt. Boesie und überhaupt Kunft ist nicht etwas, das man nach Belieben thun fann oder fahren laffen, wie man einen Rod an= und auszieht. Das ift ein Muffen - und fette Giner fein Leben baran, fo fest er es an's Beil feiner Seele. Jedoch fo ift es bei mir hoffentlich nicht, daß ich mein Leben daran feten mußte: ich fann ber Boefie leben und den Schmaren des juridi= ichen Gesalbaders aufessen, ohne baran eben gleich ersticken zu muffen, obwohl das Zeug wirklich gemacht ift, Einem allen Appetit zu dem fogenannten praktischen Leben zu nehmen." - Inmitten ber trodenen Rechtsstudien fahrt er einmal entruftet auf: "Wer wird fich benn in die staubigen Bandetten und den alters= grauen Coder verlieren, gleich als ob man die heilige Wiffenschaft beffen, mas Recht ift, nur aus diefem beschmusten Born schöpfen fonnte! Nur als Behifel ber Geschichte Roms mag es einen Werth haben, wozu aber nicht nothwendig ift, daß man jedes einzelne Sätlein wohl in das Gedächtniß gedruckt habe. Es paft

1

burchaus nicht in den Plan meiner Studien; ich wähle mir einen Kreis lebendigen Wiffens, das Verstand und Vernunft und Phantasie beschäftigt. Da ist zum Beispiel das philosophische Recht und die Philosophie überhaupt; weiter Boesie und besonders Goethe's Genius und einmal, nachdem ich englisch gelernt, der Genius Shakespeare's und Sprachen: das reiche italienische Idiom nehst dem zärtlichen französischen."

Die Jahre der afademischen Studien hielt Berthaler für bie wichtigsten bes Lebens; es galt ihm barum, seiner gangen Rufunft eine feste, unverrudbare Richtung zu geben. Die Charafterbildung war der Gegenstand seiner lebhaften Aufmerksamfeit, und er freute fich ber moralischen Festigung so sehr wie ber geistigen Bertiefung. "Ich habe heuer," schreibt er im lettan= geführten Jahre, "ungeheuer gewonnen an ruhiger Selbstbeherrschung und Leidenschaftslosigfeit, fo zwar, daß nicht leicht etwas. ungeachtet bes angebornen hitigen Temperaments, mich aus bem Gleichgewichte der Besonnenheit zu bringen vermag. Ich sehe bies und freue mich beffen um fo mehr, je ärgerlicher mir felbst früher in ruhigen Momenten meine eigene Unbezwinglichkeit war. Diefe Umanderung aber verdante ich breien Dingen: den gunftigsten außeren Berhältniffen, die mir geftatten, mich von all' bem zu entfernen, mas Veranlaffung der Beunruhigung geben fonnte: bas zweite ift meine eigene Betrachtung meiner felbit und bas britte bas Beispiel gelaffener Freunde."

Mitten im lebendigen Treiben ber Großstadt vergist aber Berthaler nie seines lieben, stillen Berglandes. "Der Tiroler," meint Perthaler, "ist doch immer etwas ganz Anderes als andere Gebirgsländler; er ist wiziger als der Steirer und höslicher und geläufiger als der schweizer." Zuweilen macht ihn das schöne Zusammensein mit Gleichgesinnten vollends glücfslich. In ihrem Kreise gehen ihm große Gedanken auf: "Heute,"

ruft er einmal aus, "fühle ich wieder recht die Frische des hoffsnungsreichen Jünglingsalters. Ich komme aus einem begeisterten Kreise junger Freunde. Wie herrlich sind doch die Momente, in denen der Schwung allgemeiner Erhebung die nichtig niedrigen Erdensorgen verjagt und sich eine ideale Welt aufbaut, nur um in der Wirklichkeit nicht zu verkruften! Wo solche Lebendigkeit und überströmende Kraft waltet, da ist noch ein rechtes Leben; mehr als je ward mir die Größe unserer nationalen Zukunstklar. Wenn ich nur für mich zu leben hätte, wenn sich's nur immer um einen und den andern Tag handelte, so nichte ich gar nicht leben. Ich sinde keinen Halt in dem engen Dasein der Individuen. Was mich stärkt, schwebt mir traumartig vor: unseres Volkes großartige Sendung. Darin will ich sesten Fuß fassen."

Wenn die jungen, blühenden Genossen seines Strebens um ihn sind, so gedenken sie in Wort und Lied der treugeliebten Heimat, auf die sie stolz sind und zu deren Ehre sie einst wirken wollen. Daher das elegische Heimweh, die zärtliche Sehnsucht nach dem engen, aber glücklichen Kreis der trauten Angehörigen. Auch bei Perthaler bricht zuweilen, reich an Phantasien, Hossenungen und Plänen, das süße Gefühl der Feriensehnsucht hervor. Muthige Reiselust macht ihm die Mauern der Großstadt zu eng. "Ein Mensch, der nicht reist," sagt Perthaler, "entbehrt sein ganzes Leben lang der lebendigen Wahrheit der Bildung. Die Menschen sind wie das Wasser: je rascher, je freier die Bewegung, desto gesünder und kräftiger. Stehende Wässer werden träg und lahm und sumpfig."

Das Jahr 1839 ist das erste, aus welchem Tagebücher und Reiseskizzen vorliegen. Dieselben sind mit ganz außerordentslichem Fleiße geschrieben. Jeder Anlaß des inneren und jeder brauchbare des äußeren Lebens wird für Perthaler die Quelle

anregender Betrachtung. Es gibt Tage, an denen sich zwanzig und dreißig sorgfältig geschriebene Blätter füllten, die fast nie Aenderungen oder Verbesserungen ausweisen.

Bar das Leben des Studenten mahrend des Schuljahres nichtsbestoweniger vorwiegend der Reception. dem planmäßigen Studium der verschiedenartigften Wiffenszweige geweiht, fo schwillt an freien Tagen und zumal mährend ber Sommervacang die felbst= ftandige Productivität machtig an. Beweife bafür bas "Buch bes Lebens" aus ben Jahren 1839 und 1840, die "Fliegenden Blätter" und bas "Wanderbüchlein" aus bem letteren Jahre. Bevor er Ende Juli 1839 feine Ferialreife über Baffau und München in's Lechthal und nach Matrei antritt, schwärmt der wackere Jüngling von den bevorstehenden Freuden der freien Wanderwochen. Biele Tage vor der Abfahrt steht schon der Roffer gepadt und ift bas Ränglein geschnürt. Dann schreibt er voll fostlichen Vorgenusses nach Sause: "Ich verspreche mir fehr viel von biefen Ferien und fehne mich ungemein barnach. Erft bas Berumtreiben auf der fleinen Reise und dann die Behaglichkeit zu Sause auf bem rothquadrillirten Sopha am runden Tisch im blauen Zimmer, das ungemein freundlich und angenehm zu bewohnen ist: Dinge, die mich in den letten Ferien tagelang festhielten, die ich aber heuer gegen bewegungsvolle Rube vertauschen werbe. - Die Matreier laff' ich indessen grußen; fie follen brav in die Rirche geben und mich in's tagliche Gebet einschließen; ich werbe inzwischen die Welt des lieben herrgott und feine gar verschieden gestalteten und noch verschiedener gefinnten Menschen betrachten. Ich freue mich unendlich auf ben Moment, ba ich bas Landl wieder betrete." - Und fo ging es benn wohlgemuth bem ersehnten Ziele entgegen: auf bem Dampfichiff nach 3ps. bann zu Lande nach Seitenstetten, Stehr, Rremsmünfter und Wels, dann auf der Gifenbahn nach Gmunden und durch bas

berühmte Salzfammergut nach Salzburg; bann nach Braunau, Scharding, Baffau zum Befuche eines Ontels; endlich nach München, Füßen, Reute, Elmen und 3mft. Bon Baffau aus berichtet er am 11. August: "Die Götter sind mir gunftig und fenden berrliches Wetter. 3ch marichire einher mit meinem fleinen Tornifterchen auf dem Rücken und den Regenschirm gegen allfälligen Rorn bes Simmels in ber Sand tragend. Und fo geht es wohlgemuth von Ort zu Ort. Gin ober ein anderes Gedicht, wie es mir gerade in ben Sinn fommt, wird gleich mit Bleistift niedergeschrieben, ben ich immer bei ber Sand habe. Und tommt der Abend, fo hat man den Markt oder das Städtlein erreicht, so gang frisch und aufgeräumt, und raftet mit ungemeinem Bergnugen aus. Das Angenehme bes Reifens habe ich ebevor nie gekannt. Sonft reifte ich in ungemeffener Gile; allein reifen muß man mit Bemach und Gile, bas heißt fich nicht unnöthig verhalten, aber auch nicht allenthalben davonspringen. - Ich werbe in Matrei anlangen, gespannt wie ein Luftballon von Familienerlebniffen und Neuigkeiten und Reiseabenteuern. Des Erzählens von Allem, was ich gesehen und gehört, wird wahrscheinlich alle übrige Zeit der Ferien fein Ende fein."

Ist aber die golbene Zeit vorüber, so wird die ernste Thätigkeit wieder aufgenommen. Seine Studien zu Ende der Dreissigers und zu Anfang der Bierzigerjahre sind insbesondere philosophischen und literarischen Charakters. Goethe bilbete hier, Hegel dort den Mittelpunkt, und von ihnen aus gehen unzählige Radien. Alles Wissen, dessen Berthaler mit ausdauerndem Fleiße sich zu bemächtigen suchte, lehnte sich an den einen oder den ansbern dieser großen Kreise an. Doch wurden auch die Schöpfungen der deutschen Literatur des Mittelalters eifrigst gepflegt, vor Allem die tiesphilosophische Parcivaldichtung. Allmälig kam hiezu ein brittes Moment: die vor Augen liegende Gegenwart

selbst mit all' ihren Erscheinungen politischer und socialer, wissens schaftlicher und künstlerischer Natur.

Es ift gar nicht möglich, erschöpfend nachzuweisen, welch' eine erstaunliche Menge von Studien Berthaler nach einander vornahm: mit Ausnahme der medicinischen und sogenannten realistischen Wiffenschaften ließ fein Beift taum ein Bebiet bes menichlichen Wiffens unberührt. "Mein Saus," meint er einmal, "ist jest ein Versammlungsort, wo sich die Philosophen ftreiten. Wollen wir fie einmal aufzählen: Rosentrang, Sinriche, Göfchel, Batte, Snellmann, Michelet, Frauenstädt, Sanne. Schelling, Begel, der Anonyme, Bauer, Feuerbach, Blant, Ruge, Beife. Fichte." - In den Studien des Rechts erblicht Berthaler nicht blos die Schablone der juriftischen Disciplinen, wie fie die Kathedergelehrten mit minutiöser Detaillirung vorzuführen pflegen, er fucht vielmehr einen hiftorischen Gang barin und ein historisches Ergebnik. Berthaler mar ber Erste, welcher in die bis dahin beliebte hermeneutische Behandlung des Rechtes Brefche legte und anstatt der Baragraphen = Auslegungen und Entscheidungen "verwidelter Fälle" die ideelle Auffassung ber Rechtswiffenschaft treten ließ; er war der Erste, der, von einem höhern Standpunkt aus auf das Brincip und die letten Grunde ber Sache eindringend, an Stelle erclusiver Berftandesthätigkeit Die philosophische Forschung zur Geltung brachte. Die Besucher bes Wiener juribifch-politischen Lesevereines aus ben Jahren 1843 bis 1846 erinnern sich noch lebhaft des Eindruckes, den diese ersten Bersuche der Belebung der Wiffenschaft in dem oben bezeichneten Sinne burch Berthaler und einige ihm nacheifernde junge Männer in der juridischen Welt hervorbrachten, und welch' reges geistiges Leben sich unversebens in einem allerdings noch beschränkten Rreise zu entwickeln begann. — Alles, mas auf irgendwelchem wiffenschaftlichen Gebiete errungen murbe, fieht

Berthaler ale die Frucht eines geschichtlichen Broceffes an: die Bahrheit felbst ift nicht ein ewig gleich in fich Beharrendes, ionbern bas Spiegelbild ber erreichten hiftorischen Bolltommenbeit. "Der Gang meiner Studien," fagt er einmal, "bat mich auf einen Bunft geführt, auf bem ich mich wenigstens eines positiven Resultates erfreuen fann, von dem aus fich Ordnung und Gottes Balten in ber großen Bewegung ber Menschenwelt erfennen läkt. von dem aus die Soffnung grofartiger Entwicklung durch die Bolfen, welche ben Simmel ber Rufunft verhüllen, bindurchleuchtet." Bei folchen Unschauungen leuchtet es ein, daß geichichtliche Studien allen anderen vorangingen, daß aber auch bie meisten übrigen Felder des menschlichen Forschens und Ringens einer fleifigen Bflege fich erfreuen. Aufer den obengenannten Philosophen finden wir in verhältnifmäßig turger Reit zu Gegenftanden eingebender Studien gemacht: Bauer und Racharia, Raturrecht: Bolis, Staatswiffenschaft und Berfaffung; Reiff, Anfang der Bhilosophie; Blangui, Bolitische Dekonomie; Rlüber, Deffentliches Recht und Bölferrecht; Jenuell, Rechtsphilosophie; Baader, Societätsphilosophie; Bfiger, Entwidlung bes öffentlichen Rechts in Deutschland; Martenfen, Ethit; Abam Duller, Elemente ber Staatsfunft in Borlefungen; Wilhelm von Sumboldt, Gefammelte Schriften; Spinoza, Tractatus politicus; Rouffeau, Contrat social; Justus Möser, Batriotische Phantasien; Groß, Allgemeine rationelle Rechtswissenschaft; Bopfl. Staats- und Bundesrecht; Burfe, Frangösische Revolution; ferners die statistischen Schriften von Schubert, Springer, Rubler; die Berfe von Carl Otfried Müller, Curtius, Mitfords; von Beige, Richotte und Vierthaler: von Funke und Carus: von Borne= mann, Beis, Schinter und Stahl; von Grimm, Bagner, Roppe, Maurenbrecher, Vollgraff, Wahl und Ullmann, Jean Baul, Borne; von Gans, Raumer, Thibaut, Bulwer, Richelieu; von

Scheibler, Walter und Philipps. Mit wärmster Begeisterung gab sich der ernste Jüngling besonders dem Studium der Schriften bes großen Josef Görres hin. Im Jahre 1842 schreibt er auf ein Blatt:

Es grünet und blühet ein Buch mir im Haus Und neue Gedanken zieh'n ein und zieh'n aus, Es regt sich ein Leben kampslustig und frei; Wie freut mich ein solches Gedankenturnei! Es freut mich der Alte, es freut mich sein Wort, Es ist ihm das Haar wohl, das Wort nicht verdorrt; Das ist noch so kräftig, es tönet so stark, Als brauste im Alter noch jugendlich Mark!

Und diese Bücher wurden nicht nur der Neugierde halber nach Hauszüge, theilweise sehr sorgsam und ausführlich gehalten, absesaßt und zeigt sich mit dem Inhalt dieser und anderer einsichlägiger Schriften durchgehends vollkommen vertraut. Er macht Excerpte und selbständige Bemerkungen zur nordischen Mythologie, sowie zum Koran; zu geschichtlichen Stoffen, zu philosophischen und juridischen Systemen; zu leichter schöngeistiger Literatur, wie zu den Schöpfungen der angestrengtesten Gedankenarbeit.

Hier erscheint uns der aufstrebende Geist des genialen Jüngslings nicht mehr blos sympathisch, er erregt nicht mehr allein unsere Theilnahme: er beginnt uns bereits Ehrsurcht und Bewunderung abzugewinnen. In der That ist die Erscheinung eines so angelegten und bei all' dem einzig und allein auf sich angewiesenen Musensohnes um so hochachtungswerther, je selstener sie ist.

Schon traten nunmehr die Sorgen hinsichtlich der Wahl des fünftigen Lebensberufes näher. Die langwierige Praktikantenlaufbahn in den dumpfen Stuben der Staatskanzleien war nicht nach Perthaler's Geschmack. Um jedoch so bald wie möglich seinen Eltern die Last der schon so lange getragenen Kosten der opferswilligen Fürsorge für den Sohn abzunehmen, entschloß sich der junge Mann zur Abvocatenpraxis und trat am 14. Juli 1842 in die Kanzlei des Dr. Ratsches ein, welche er vom 1. April 1843 an mit der des gewandten und gesuchten Hofs und Gerichts, dann Hoftriegsraths-Advocaten Dr. August Budinczty verstauscht. Die Leiden und Mühsale des Informatorsamtes hatte Perthaler zur Genüge gekostet; als zu diesen auch noch Demüthisgungen treten sollten, brach er damit völlig ab. Sein sester Entsschluß war es — und die Zukunst zeigte, wie gewissenhaft er ihn aussührte — daß, so lange er lebe, seine Familie die Früchte seiner Dankbarkeit reichlich genießen sollten.

Bier ift es Zeit. Einiges nachzutragen und zugleich zu bemerken, wovon bisher nicht die Rede war. Dr. Berthaler's Familie umfaßte nämlich außer dem Sohne Johann noch einen alteren, Ramens Josef, und zwei jungere Göhne, mit Namen Franz und Michael; endlich zwei Schwestern Marie und Glifabeth. Die beiden ihrem Alter nach Johann junächst stebenben Bruder studirten: Josef wurde prattischer Argt, Frang mablte ben geiftlichen Stand. Der jungfte Bruder Michael, der unferem Johann um gehn Altersjahre nachstand, wurde nach gurudgelegten Inmnasialstudien Officier im beimischen Raiferjagerregimente. So lang einzelne Mitglieder der Familie irgendwie in Rath und That der Unterstützung des nunmehr bei einer felbständigen Lebensstellung angelangten Sohnes und Bruders beburften, ließ Sans Berthaler fie ihnen mit ebelmuthiger Gelbitlosigkeit zu Theil werden. Seine Briefe an die Geschwister find ausnahmslos heiter, aufmunternd, belehrend und liebevoll.

In ber Zeit freilich, in welcher wir in dieser Stizze bis nun fteben, mar bie materielle Lage bes angehenden Concipienten

noch nicht glanzend, da zu feinem bescheidenen Gehalte erft allmälig ansehnlichere Schriftstellerhonorare kamen, aber nach 1842 und porzüglich in den Tagen feiner höberen Staatsanstellung hielt Johann Berthaler in uneigennützigster Beise fein Wort. Und. wie wir weiter vorgreifend beifügen können: nicht allein bem Rreise seiner Angehörigen war Johann ber großmuthigste Gönner. Bis an's Ende feiner Tage bat er zahllose Bitten erfüllt, thatfraftigst Bilfe gespendet, in aufopfernder Beife fich für jeden Bürdigen verwendet, der fich an ihn wandte. Für fein Beimatsland Tirol murde er vollende im Laufe der Zeit der gute Genius. Wo immer im Berglande Silfsbedürftige waren, welche in Wien ihre Hoffnungen verwirklichen zu können glaubten, wandten sie fich an Berthaler, der fich aus der Anwaltschaft für feine Landsleute das edelste Bergnugen machte und beren Interessen allzeit warm vertrat - was er um fo leichter konnte, ba fein Ginfluß jederzeit ein weit bedeutenderer mar, als man, lediglich seine äußere Stellung in Anschlag gebracht, hatte erwarten follen. -Es ist dies ein Zug im Charafter Perthaler's, der einer besonberen Bervorhebung bedarf; denn in demfelben Manne, der fich großer Barte gegen fich beflif, ber nichts inniger verachtete als weichliches Genufleben, der das Dafein des rechten Mannes als einen fortgesetten Rampf mit widerstrebenden Berhältniffen anfah: in dem Bergen eben bieses Mannes entdecken wir eine überreiche Fulle von Menschenliebe, einen feltenen Drang, Allen gegenüber edel, hilfreich und gut zu fein.

Perthaler selbst war sich der trefflichen Eigenschaften seines Innern offenbar in geringem Maße bewußt; gesprochen oder gesichrieben mindestens hat er nie davon. Dagegen bringt er eben nicht selten eine aufrichtige Selbstanklage vor. Man hatte ihn väterlicherseits einmal ermahnt, duldsam und nachgiebig zu sein. Er lüßt sich den Borwurf ruhig gefallen, doch erwidert er darauf

bie größere Salfte ber gesammten Inrifden Dichtungen Berthaler's, beren Anzahl die in unfere Auswahl aufgenommene etwa um bas Dreifache übersteigt, stammt aus dieser frohbewegten Studienzeit. In ber Form zunächst an Goethe fich anlehnend. hat Sans Berthaler auch das mit Goethe gemein, daß beinabe jedes feiner kleineren Gedichte das Abbild eines Borkommniffes feines inneren ober außeren Lebens ift. So jaucht feine Seele oft lieberfreudig auf in ber schönen Frühlingswelt und stimmt Beifen der Wehmuth an zur Zeit, da die Blatter fallen und bas Leben ber Erbe zur Rufte geht. Das ftille Rammerlein zu mitternächtlicher Stunde und der mächtige Eichbaum im Thau bes Morgens find die Reugen bes innigen Blude, bas die willfährige Muse in sein gefühlvolles Berg träufelt. Nach der Lecture ber Frithjofsfage von Efaias Tegnér ruft Berthaler einmal, neue Blane vorbereitend, aus: "Wenn ich fo bie feligsten Stunden meines Lebens überdenke, fo finde ich doch, dag unter den feligen bie feligsten waren die Stunden, der Boefie geweiht. Das gangliche Aufgehobensein der Tagesinteressen in der harmonie der Phantasien und in dem Reiche der Ideen - das ist die Mitte biefes seligen Gefühls." — Berthaler war aber völlig frei von jugendlicher Dichtereitelfeit. "Ich habe es mir jum Grundfate gemacht," schreibt er am 13. März 1843, "mit poetischen Werken erft dann hervorzutreten, wann einmal über die Tuchtigfeit in den exacten Biffenschaften, welche Bedeutung für die flare Brofa des Lebens haben, fein Zweifel mehr obwaltet."

Sehr bemerkenswerth ift die Prosadarstellung bei Perthaler. Ein natürliches Gefühl für die Schönheit und Kraft des Ausbrucks, vereinigt mit fortgesetter Uebung und wachsamer Selbstritif, führten in dieser Hinsicht zur Bollfommenheit. Perthaler genügt sich selbst am wenigsten und ist der unnachsichtliche Aristarch seiner Sprache. So wurde er nicht blos ein guter

Rebner, sondern ein wirklich ausgezeichneter Stilist. Sein Stil ist gedrängt und knapp, sein und zutreffend, glatt und geschmeidig. Einige Dunkelheit herrscht etwa in den philosophischen Schriften, in deren Form und Gehalt wir den tüchtigen Jünger Hegel's erstennen; die such gleich dogegen zeichnen sich durch Klarheit und Prägnanz in gleich hohem Grade aus. So recht auf seinem Felde ist Perthaler, wenn es polemische Absertigungen, staatserchtliche und publicistische Dispute gilt. Bei aller Gutherzigkeit seines Besens ein durchaus streitbarer Charakter, stellt er den rechten Mann eben dort, wo ihm die willkommene Aufgade winkt, das Nichtswürdige zurückzuweisen, dem Guten zum Siege zu verhelfen. Diese großen Vorzüge seiner gehaltvollen Prosa treten leuchtend hervor in seinen Staatsschriften und haben bei bebeutungsvollen Anlässen ihre lebendige Kraft bewiesen.

Nebst dem glänzenden Geiste, der vor keiner Anstrengung zurücscheute und Alles, was der Befriedigung seines Begehrens zuträglich sein konnte, mit edlem Eifer umfaßte, war im jungen Berthaler auch das Herz frühzeitig erwacht. Ein reiches, tieses, herrsliches Liebesleben durchlebte dieses Herz; voll der süßesten Regungen jubelte es oft und oft auf, und nie verließ ihn die holde Göttin, bis die Parze — nur allzubald! — seinen Lebenssaden entzweisschnitt. Schon der Anabe fühlte es, wie im Berein mit einem liebevollen Wesen für den Sterblichen das Glück des Himmels gelegen sei. Schön und verklärend schien ihm die Liebe für das ganze Leben. "Liebe muß wohl ein Geheimniß sein," heißt es in einem Briese an seine berühmte Cousine Caroline, auf die ich später noch ausssührlich zurücksommen werde, "doch daß es ein lebendiges sei, das zugleich frei macht und doch in süßen Fesseln hält, möchte man gern sein Glück einer freundlich mitsühlenden Seele vertrauen."

Perthaler hatte als jugendlicher Student in den Bergen seiner Beimat ein Ibeal gefunden; es hieß Louise, oder, wie er

fie in den Schriften, die der Erinnerung an sie geweiht sind, zumeist neunt, Heloise. Unendlich ist sein Liebesschmerz um dieses innigst geliebte, zarte Wesen, das der grausame Tod von seiner Seite riß, ehe noch das ganze Glück der ersehnten Bereinigung genossen werden kounte. Wohl nimmt er es sich mit Ernst vor, weichliche Klagen zurückzudrängen, aber gewaltsam bricht viele Jahre nach dem Heimgang der Geliebten die alte Wehmuth hers vor, die sie endlich ihre Klageweisen erschöpft hat und im Orange ernster Mannesthaten still wird.

"Wenn ich auf's Bergangene schaue," feufzt er, "regt fich boch immer wieder der alte Schmerz um die zerstörte, schöne Welt. Manchmal zieht es mich unwiderstehlich, daß ich auf den Ruinen mich niederlasse, aber feine Rlage gestatte ich meinen Lippen - und bann erschrecke ich doch felbst vor biesem wüsten Schweigen. D. ich mußte felbst mit zur Ruine werden, wenn ich diesem duftern Gelufte nachgabe! Starre Trauer um Unwiederbringliches macht jede Seele morich." Und fo füllen fich gahllofe Blätter seiner Briefe, seiner Tagebucher, seiner flüchtig hingeschriebenen Gedanken und Empfindungen mit ergreifenden Darftellungen ber großen Liebesnoth, die feine Seele um Beloifen trägt. Nur ein gang geringer Bruchtheil bavon mag hier feinen Blat finden. In einer Stunde unfäglicher Trauer ichreibt Berthaler: "Nicht Unglud ift es, sondern Unrecht, nicht ein Ereignif, fondern Berletung; aus Millionen Wefen das vollkommenfte in verhüllter Bluthe der Welt entriffen! Welch' unnennbare Beglüdung, welche Belebung eines fußen Familienkreises schlum= merte in biefer Seele, welch' eine himmlisch liebende Mutter ift in ihr verloren, welche innigfte Seelenverbindung! Dag folch' ein Wesen dem Arm des Todes verfällt: o, es ift ein Unrecht, gegen das fich jede Fafer des Bergens emport! - Bas hab' ich jetzt noch in mir? Was ist denn mein Leben? Es war ja nur in Beziehung auf fie: an ihrem Wohlgefallen wuchs heran, mas ich Kraft und Muth nennen wollte: das ist Alles nichts, nicht ein Funken mehr davon. Ja, selbst wenn ich des Baterlands gebachte und große Entwürfe mich emporhoben. — ich habe nichts gebacht, feines Strebens mich unterfangen, an beffen Riel nicht ihre lieblichen Augen lächelten, die fanft gefentten Arme, weiß und rund, mich anzogen, und alle Mühe und Arbeit unterging in der Sehnsucht, mich von ihr umfangen zu fühlen. Diese Augen winken nicht mehr, feine umfangenden Arme harren mehr meiner. - und das Räderwerk fteht ftill, als hatten Feuers- und Waffersfraft einander verzehrt und gelöscht. 3ch weiß den Weg nicht mehr, der zu den Tempeln der Menschheit führt - und die Altare find mir falter, todter Stein geworben. vielleicht gar morsch und faul. Ach, Alles ift aus der Ordnung gerudt, und die Welt, die mich beseligte, hat fich umgekehrt, fie wendet mir den Rücken und ich weiß feinen Troft."

Und wieder stimmt er der Berklärten ein hymnisches Preisslied an: "Es gibt Menschen, welche man Erosts und Schutzengel ihrer Familien nennen möchte; sie bewahren sich eine Klarheit der Seele, eine Reinheit des ganzen inneren Wesens, als wäre es nie vom Staub des Lebens angeweht, so daß man sich freudig erstaunt fühlt, solche Eigenschaft in der wirren Welt zu sinden; und es gibt uns das ein Zeichen, daß das Leben für den nicht wirr ist, der es nicht mit wirrer Seele aufnimmt. Zu dieser Klarheit gesellt sich eine hinmlische Geduld mit der Thorheit, Schwäche und Ungelehrigkeit; im Mißgeschick bewahren nur sie noch Fassung und lassen den Schmerz nicht zur Erscheinung kommen, um ihn den Anderen zu nehmen, obgleich sie dann die doppelte Schmerzenslast in sich schließen und der eigenen einsam leidenden Seele aufladen. Sie sind überall gegenwärtig und üben durch bloße Gegenwart den Einsluß eines Engels; sie helsen still hier

und dort, versöhnen und ordnen, belehren und lenken und trösten ohne Worte, oft nur durch ein ruhiges Lächeln des Auges, in dem sich alles Erdenleid zur überirdischen Duldung verklärt. Nur die weibliche Seele trägt die Möglichkeit in sich, ein solcher Engel der Familie zu sein; der Mann hat von Natur aus keine Anlage dazu. So war Heloise die verkörperte Harmonie der Sphären, und welch' eine Verkörperung! — Denke dir das schönste Kunstzgebilde, denke dir das holdeste Angesicht mit dunkelblauen Augen, von wunderbarem Lockengold umfangen, — nein, ich kann nicht, erlass' mir zu sagen, wessen das Wort nie mächtig wird. Wäre das Wort die feinste Farbe und in jeder Farbe himmlische Bezseelung, dann wäre es vielleicht möglich."

In einem andern Briefe an Caroline, die Bertraute feiner feelischen Geheimnisse, erhebt sich Berthaler zu visionarer Ertafe. Sein Gebante mar, bas glüdliche Berhältniß, bas ihn turze Reit mit Louisen verbunden hatte, im Gefüge eines größeren Romanes, "Der Flüchtling", zu verarbeiten; das Folgende hatte einen fleinen Theil ber über bas Stadium des Entwurfes nicht hinaus gediehenen Arbeit bilden follen: "Erinnerft bu bich noch jenes Abends vor zwei Jahren? - Du fagest auf dem Feuergange beines Saufes, die untergesunkene Sonne leuchtete in bie Wolfen hinauf, glübend und mild und beruhigend zugleich: ringsum standen wie Riesenhelden die Bebirgscoloffe: die Frau Butt, hoch, breit, schroff geprägt in Felsenmaffen, die Serlesfpite, diese gewaltige Byramide, nach dem Urbilde einer übermenschlichen Phantafie aus den anderen Gebirgefetten ausgehauen, und alle die anderen umher. Der Glanz des Abendroths flog im Widerscheine bes raschen Stromes vom Westen gegen Dften une entgegen, ale fendete durch ihn die Sonne une ihre letten freundlichen Gedanken. Es war Alles fo zauberifch. Gegenüber war Beloisens Saus, eine breite Strafe mit schönen Bäufern bazwischen; und die Sterne wurden sichtbar und am Fenster brüben erschien das liebe Licht, und am weißen Borhange sah ich einen Schatten von Zeit zu Zeit vorüberschweben. Ich schaute unverwandt hinüber, du bemerktest das und fragtest — denn damals wußtest du noch nichts. Statt der Antwort nahm ich beine Hand und wies auf die dunkse Wolke, welche gerade uns zu häupten vorüberzog.

"Sieh, mir traumte, es fei um Mitternacht und ich ftunde auf diesem Teuergange gang allein und fpielte auf meiner Buitarre mein Lieblingethema: . Weber's , Letter Gedanke'. Da fah ich, daß der Borhang drüben sich erhob, und ihr Lockenkopf ward fichtbar; es fant mir die Sand von den Saiten berab, den letten Accord ließ ich langsam verklingen. — Blötlich stand eine dunkle Gestalt vor mir, ein Mann, ben ich wohl fannte und von dem ich wußte, daß er mir's übel nahm, daß ich meine Lieder hinüberfandte zur Geliebten. Sie war weg. Und mich ergriff ein Rornschauer über diesen Berhaften: ich fafte ihn und mit einem Rud. einem gewaltigen Schwung hatt' ich ihn über bas Gelander gehoben, und er fant und fant und ich fah ihm nach, und er fant immer, aber berührte den Boden nicht. Die Laternen der Straffen flammten auf, zogen fich zusammen: es ward glänzend bell, die Bande verengten fich; über mir jog fich eine Decke bin, von welcher herab toftbare Lichtrofen hingen. Gine geschmückte Menge wandelte in den Räumen des Salons; ich schaute rings umber. da gewahrte ich sie, und vor ihr fniete der Mann, den ich oben bem Tobe preisgegeben hatte, in seinem Ballfleibe. Sie mar unruhig, die dabeistehende Mutter lächelte und schien sich zu freuen. Da rannte ich hin — mein Arm war mit einem Degen bewaffnet - und rief: Eher will ich die ganze Welt in schrecklicher Bernichtung feben! - Doch Kinsternik umbullte mich und nur wenige Lichter brannten um eine Bahre, betende Menschen

knieten umber, die schwarze Gestalt hatte den Rücken gekehrt und ging eben ruhig bavon. Ich wollte ihr nach: ba warf ich einen Blid auf die Bahre und der Degen fiel mir aus der hand: todt lag fie ba. Go ftand ich vor der Leiche; ach, die Leiche mar noch schön! Die Leiche habe feine Seele mehr, fagen fie, doch wie ich diese Buge sprachlos anschaute, ward sie mir burchsichtig: ich fah ihre Seele. Es war fo flar, fo harmonifch, frühlingsduftig - eine Seele voll der himmlischen Berföhnung. Und da schlug fie die Augen auf und reichte mir ihre Sand, und ich fah ihre Bedanken, Sie bachte: Ja, ich fenne beine Liebe: ihre Sehnsucht bringt auch in das Reich der Geifter herüber! - Auch die Todten haben ihre Freude daran, wenn die Lebenden fie lieben. Und da lösten fich in Schmerz und Entruden meine Sinne: ich fant bin. Langfam borte ich Mannerstimmen fich erheben; es scholl der Gesang: er ftieg bis zu den Bergen bin, und von jenfeite ber Berge drang er groß und majestätisch herüber, und in wunderbar erschütterndem Tone hörte ich die Stimmen von allen Landen zwischen den Rusten zweier Meere und zwischen den Ufern zweier großer Strome, und alle beutschen Manner sangen bas gewaltige Lied: "Des Deutschen Baterland', wie wir es oft in unseren jugendlichen Rreifen gesungen hatten. - Ich richtete mich auf, und vor mir in der Glorie in den Luften schwebend fah ich eine herrliche, blonde Jungfrau, ernst und mild, und da erhob ich meine Sand und rief: Das ist die deutsche Freiheit, die hohe, die reine, die über den Erdfreis herrschen wird! - Und sie riefen es mir nach und der Jubel des deutschen Bolfes drang bis zu den Wolken empor.

"Da war ich erwacht.

"Ein sonderbarer Traum! D sieh, wie sich die Sehnsucht ber Seele im Schlase ihre Bilber schafft; wie sie Wahres und Schein burcheinandermengt, wie sie vorgestaltend und nachbilbend wirkt."

Nicht minder wie für edle Frauenliebe mar Berthaler's Berg ber Freundschaft geöffnet. Gine Freundin, der er marmfte Sympathie und tiefste Berehrung entgegenbrachte, war die Freifrau von Buol. Gine lange Reihe von Jahren hindurch blieb Diese ausgezeichnete Dame ein auter Genius für den aufstrebenden Jüngling. Er gedenkt benn auch bankbar ihres milben, freundlichen Ginfluffes auf feinen Charafter, feine Beltanichauung und feine gefellschaftliche Bildung. "Wie hang' ich am Munde dieser herrlichen Frau," ruft er einmal aus, "wie oft hat ihr flares, reines Wort, wenn ich im Begriffe ftand, die Grenze des Schönen zu überschreiten und in's ungebändigte Treiben hinüberaufchweifen, wie mit einem feinen, golbenen, ja, wie mit einem Lichtfaben die Schranfe gezeigt! Dann fteh' ich ftill und febe mich um und finde, wie thöricht es gewesen ware, da in dem rechten Rreise, nicht jenseits der gezogenen Linie der fruchtbarfte Boben zur Entwicklung der Rraft liegt. 3ch trage die Seiten. wo ich noch nicht zur Rlarheit gekommen, nicht zur Schau, ich möchte fie, wenn's möglich ware, immer verhüllen, aber um fo aufmerksamer höre ich und wie ein Rind, wenn fie, ohne es selbst ju miffen, jene berührt." In einem Schreiben vom 13. Marg 1843 heißt es von der Baronin Buol: "Sie würdigt mich eines besonderen Zutrauens; eine Frau höheren Sinnes, mit dem geistigen Rampfe der Gegenwart vertraut, dabei weiblich mutterlich und von einem ausgezeichneten Anstande geleitet und auch immer noch, obschon nicht mehr jung, von angenehmer äußerer Erscheinung. Ru dieser berrlichen Frau kehre ich immer dann wieder jurud, mann ich höherer Unregung bedarf. Gie ift mir freundlich gefinnt und auch geneigt, mir, wo immer möglich, zu helfen." Ein anderes Mal beginnt er ein Schreiben an die verehrte Frau mit ben Worten: "Bor Allem für den Brief einen innigen, warmen Ruf auf Ihre liebe Sand. Was find Gie doch

für ein Wesen, daß jede Zeile, jedes Wort auf Ihrem Blatte mich mit einem Schauer der Freude durchbebt! Was mir so noth thut, Sie geben es mir; aus jeder Zeile lese ich wieder die Liebe zu unserm Heimatslande, und das kann ich nicht sagen, wie so eigen thränenseucht vor süßer Wehmuth es mir wird, wenn ich lese, wenn ich höre, daß Jemand meine Heimat liebt. Und nun gar Sie mit ihrer Engelsruhe und Engelskraft, mit der wunderbaren Frauenseele, weich und anziehend wie das unendliche Meer und unendlich wie das weichende, schwellende Meer!"

Außer dieser vortrefflichen Frau pflog Berthaler eine anregende und geistig fruchtbare Bekanntschaft in den eleganten Cirfeln der Bofrathe Benoni, Sopfgartner und Rreifle, in benen angesehene und geistvolle Manner ber Runft und Wiffenschaft ein trauliches Beim fanden. Ueber die Familie Sopfgartner ichreibt Berthaler ichon 1841 an feine Eltern: "Die Sopfgartner's haben Sie aufgefaßt, wie fie es verdienen; nur war es mir nicht möglich, ihren ganzen Werth anschaulich zu machen. 3ch halte es für einen wahren innerlichsten Bewinn, bak ich unter biefen guten Leuten wohl gelitten bin. Es gibt nichts Innigeres als bie ungeftortefte Sarmonie und das enge Aufammenfchließen, wie man es hier findet. Sie find mir nicht nur lieb, sondern ich glaube, daß ich in der harmonischen Atmosphäre dieser Familie beffer geworden bin. Wie follte man auch in ber Nahe fo fanfter Menschen, fo voll der liebevollsten Milbheit, nicht das übermäßig Schroffe eines hartfinnigen Charaftere abichleifen muffen, um fich auch nur verständlich zu machen? Ich bin zu der Ueberzeugung gefommen, daß man feinen Flug muß von folden Wefen ein wenig zügeln laffen. Es ift nicht gang vom Guten, wenn man von ihnen nicht mehr verstanden wird, und alles Wirken ist bann halb verloren, denn mas diefe nicht fassen in der edlen Einfalt eines rein menschlichen, flaren, verständigen und geiftig

innigen Wefens, das tann auch die Welt nicht begreifen; es ift nur eine aufgeworfene Blafe im Strom der Geschichte. Ja. ich habe in ber ftillen Beobachtung diefer Wefen mich ichon mannigfaltig corrigirt und munschte, daß Sie mich auch, wenn ich in diesem Sommer zu Ihnen fomme, ein wenig gefänftigt finden." -Späterhin bilbeten fich febr enge Beziehungen zur Familie bes nachmaligen Justigministers Freiherr von Bratobevera und der geistvollen Freiin von Doblhoff aus, die bis an Berthaler's Lebensende ungetrübt andauerten und burch gablreiche Briefe in flares Licht gerückt find. Der Name Pratobevera taucht zum erften Mal in einem Briefe vom 28. Juli 1844 auf. "Seute ist Sochgeit in Engereborf. Gin guter Freund, Dr. med. Bilhelm Freiherr Bratobevera (Bruder bes nachmaligen Staatsminifters Adolf von Bratobevera) beiratet eine gute Freundin. Bauline Wagner: ich bin auch dabei und werde auf die Bhysiognomien Acht geben. Der bridogroom ist ein guter Bursche von ungefähr breiunddreißig Jahren, die bride eines der ausgezeichnetsten Mädchen, welche ich tenne. Sie versteht weder frangofisch, noch das Fortepiano zu haden, aber besto besser versteht fie fich auf des Lebens innern Behalt, auf die Freuden und Leiden des menschlichen Gemuthe und schaut mit schönen, großen Augen in die liebe Natur, daß man meint, der prächtige Geift, der in diesem Ropf wohnt, will durch die weit offenen Augenthore herausspaziren und mit hohem Flügelichlag fich von Gebirg zu Gebirg ober gar zur Sonne fcwingen."

Eine Freundin endlich, welche unserm Berthaler durch die Bande der natürlichen Verwandtschaft und noch näher durch die stärkern einer verwandten Natur des Gemüths und Geistes nahe stand, ist die bereits erwähnte Caroline Perthaler. Bei dem innigen Seelenverkehr, welcher zwischen ihr und dem jüngern Manne stattsand, mögen einige Anmerkungen über diese würdige Blüthe des Perthaler'schen Stammbaumes am Platze sein, welche zum

Theil das Benige, was Burzbach's Biographisches Lexison über sie bietet, berichtigen und ergänzen.

Caroline Berthaler ift am 15. December 1810 gu Rlaufen ale Tochter bee Johann Berthaler, fpater Rentmeifter bei ber faiferlichen Saline in Sall, geboren. Gie ift bemnach eine Coufine von Sans, beffen Bater ihres Baters jungerer Bruber mar Mle Sans noch in Indenburg ftudirte, und zwar im Commer 1829, erwähnte er bas erfte Dal in einem Briefe an bie Gftern bes fteigenden Ruhms ber jungen Dame. Der "Aufmertfame". ein Blatt im Stol iener Zeit, bas in Gras beraustam, rühmte barumal die ungewöhnliche Runstfertigfeit Carolinens im Fortepianospiel, eine Runft, welche ihr später den Ramen ber erften Bianistin Europas verschaffte. Schon bamale erntete ihr vollendetes Spiel in Brag und Gras, in Dresben und Berlin, fowie in vielen anderen großen Städten Deutschlands mahre Triumphe. Ihre höchste Bollfommenheit erwies sich auf einer weitern, langen Runftreise in die Residengstädte Europas bom Jahre 1835 bis 1840, wo fie glangende Hofconcerte gab. Für die fpateren Lebensjahre mählte fie München zum bleibenden Aufenthalt und ftarb am 9. October 1873 gelegentlich eines Befuchs bei ihrem geistlichen Bruder zu Gries bei Innebrud. - Caroline wird von ihrem Coufin als ein ungemein gemüthliches und feines Befen geschildert. Dabei befaß fie, wie Perthaler am 19. Geptember 1839 an seinen Freund Rigl schreibt, eine scharfe Berständigfeit und eine große geistige Empfänglichkeit für das Ideale. "Als fie im Jahre 1829 in Weimar war, ftand fie mit Goethe in fehr freundlichem Berkehr; fie mar damals ein achtzehn= jähriges Mädchen. Er hat ihr große Gunft, Unerkennung und Buld bewiesen. Ich hatte Muhe, ihr Goethe's Worte, die fie noch aut und lebendig innehat, herauszuloden: auch eine Geltenheit bei dem eitlen Beibergeschlecht!"

Bans fühlte fich zu der ausgezeichneten Coufine, in deren aangem Wefen er vollkommene harmonie fand, mit aller Macht hingezogen. Vorzugsweise war fie feit dem Zeitpunkte seine vertrauteste Freundin, seitdem er ihr in München persönlich näher getreten und über ihre Begiehungen ju Goethe unterrichtet morden war, von denen er im Tagebuche des Jahres 1839 und in mehreren Briefen mit schöner Begeisterung erzählt. Wie tief und edel die Berehrung mar, welche Sans Berthaler feiner lieben Cousine entgegenbrachte, entnehmen wir aus nachstehenden an sie gerichteten Zeilen: "In ben Wirren bes Lebens fieht man zu ben Simmlischen, und die Simmlischen benkt man sich immer vom Betummel fern. So fei Du mir in ber Ferne wie eine liebliche Erscheinung, zu ber ich mich wende, wenn ich Rube brauche. wenn in den Berwicklungen der Faden meinen Sänden fich entgiehen will, den nur das einfach flare Gemuth festhält. Und in ber Andacht zu Dir werbe mir diefe einfach flare Stimmung zu Theil. Nimm dies als den ersten Ausbrud bes Bertrauens, Du begütigendes Wefen!"

"In München," erzählt Perthaler ein andermal, "gab mir Caroline die Medaillen zu sehen, die sie mit den artigsten Begleitsworten aus Goethe's eigener Hand erhielt. "Rehmen Sie das, und wenn ich einmal nicht mehr bin, erlangt es vielleicht für Sie einen Werth in den Erinnerungen, die es Ihnen zurückrusen soll.' — Beide sind in ein rothledernes Etui gesaßt. Auf der einen Seite Goethe's Kopf, auf der andern die Köpfe des Groß-herzogs und der Großherzogin von Weimar. — Die zweite weist Goethe's Ropf in sehr erhabener Arbeit; auf der Rehrseite einen Adler mit ausgespannten Flügeln. — Goethe ist ein wundervoll schöner Greis mit weißen Locen, keine Falte im Gesichte, überall die kräftige Fülle eines gesunden Alters. Er geht nicht, sondern fährt immer aus, und da harrt das Bolk stundenlang, dis der

Goethe erscheint. Eine unendliche Ruhe ist über ihn ausgebreitet; so erzählte mir Caroline.

"Sie erhielt zuerft von ihm einen Befuch, den fie ermiderte: fie tam bann noch einmal, wie auch er, wobei er bann die Debaillen überbrachte. "Ich fann," fagte er, "mich nicht erinnern, bak feit Langem etwas folden Gindrud und folch' Bergnügen mir gemacht hatte wie Ihr Spiel' - und ließ fich aus über Mufik und Bortrag. Bu Müller hatte er gefagt, er hatte wieber eine jener Rünftlerinnen zu hören erwartet, welche die größte Dube barauf verwenden, fcmere Paffagen durchzuführen, benn bas fei man von den Virtuosen gewohnt. Allein er habe sich darin ge= täuscht und seelenvolle, tiefe, gemuthreiche Musik gehört. Goethe hatte in seinem Sause auch einen Flügel; ba mußte Caroline öftere fpielen, einmal gange brei Biertelftunden lang, indek Goethe dasaf, die Rechte in die Bruft gelegt und ftill in fich aekehrt - und ichon wie ein Gott. - Im Jahre 1830 murbe in Mailand allgemein an der table d'hôte gespeist; ba war benn auch Goethe's Sohn und ein Sohn Mozart's, und zwischen Beiden mußte Caroline Blat nehmen. - In Bolfgang Goethe ift das Goethegeschlecht in den Simmel gestiegen und hat neben den Göttern Blat genommen; in dem jungen Goethe ift es wieder herabgefallen. Er ift ein gang und gar gewöhnlicher Mensch: nicht schön, nicht gescheibt, nicht angenehm und - ftolz. Auch feine Frau ist ein nicht ungewöhnliches Beib. — Als im Jahre 1832, fagte Caroline, die Nachricht tam, dag Goethe gestorben sei und ein Fest gefeiert ward, ein Rest der Trauer: Weniges in meinem Leben hat mich so ergriffen, so erschüttert, wie dieses Trauerfest. - Goethe zeigte Carolinen auch feinen Garten; ber ift voll Bafferchen und Cascaden und Laubengängen mit einem feltenen Glashaus für erotische Pflanzen."

Im Berbst 1839 richtete Berthaler folgende schöne Berse an Caroline:

Dies Lied verlangtest du, das ich gedichtet Auf hohem, stolzem Bergesgipsel oben? Da war das Aug' zum Himmelsblau gerichtet, Die Seele zur Unendlichkeit erhoben. Doch sei du mir in Freundschaft hold verpflichtet, Und magst du innig diese mir geloben, So steh' ich auf des Lebens heit'ren Höhen, Begeisternder sühl' ich's die Stirn' umwehen.

Steh' bann wohl auf bes Lebens schönsten Höhen, Bon wo wir frei und klar hernieber schauen, Und was wir unten sehen und erspähen, Mittheilend ganz genießen im Bertrauen, Ja selbst der Herzen Tiefe erst verstehen, Beil sie in milber Lebenswärme thauen; Die Herzen, die nur leiben, die nicht leben, Ift ihnen nicht der Freundschaft Lust gegeben.

Denn mit des Liebchens Liebe, meiner sitsen, Ift nur mein eigen Ich unendlich worden, Sind sie denn zwei noch, wenn in Eines sließen Zwei Seelen in harmonischen Accorden? In welche Brust soll ich den Strom ergießen, Der nun noch reicher dränget zu den Borden, Wie soll ich all' die höchste Wonne tragen,. Kann ich vertrauend sie dem Freund nicht sagen?

Sei du mein Freund! Aus frühen Tagen steigen Mit beinem Bild schon halb erloschne, viele Bon Neuem auf, so liebe, die, mich eigen Erquickend, mir die kindlichen Gefühle, Die Erstlinge der jungen Liebe, zeigen, Die scheu sich mischten in die kleinen Spiele. So möcht' ich, vorwärts einen Blick und einen Zurück, mir deine Freundeshand vereinen.

Ach muffen nicht auch meine Lieber sterben, Benn sie nicht hold vertrauten Boden sinden? Sie möchten gerne Seelen sich erwerben, Die ganz des Einklangs tiefern Sinn empfinden, Ob sie in Lust, ob sie im Schmerz, im herben Der Seele innerste Bewegung kunden. Ach Freundeswort und Sinn muß mir gewähren, Muß meiner Lieber kurzes Leben nähren.

Im November 1842 schreibt Perthaler über seinen Verstehr mit der Schwiegertochter Goethe's: "Den Vorabend meines Namenstages habe ich auf einem Ball zugebracht, und zwar in einem Hause, vor dessen Namen jeder Deutsche den Hut absnimmt: Goethe. Es war nämlich der Geburtstag der Enkelin Goethe's, und der wurde von der Mutter mit einem Ball zu seiern beschlossen. Bekanntermaßen habe ich ungefähr um Ostern vor zwei Jahren, als die Goethe zum ersten Mal von Weimar hier war, ihre Bekanntschaft gemacht. Heuer wird sie den ganzen Winter hier zubringen. Der Ball war sehr angenehm, die Gesessellschaft nicht groß, aber gewählt; es dauerte dis halb ein Uhr.

— Die Fran von Goethe, Witwe des Sohnes des Dichters, ist eine sehr interessante, geistreiche Fran, weltgewandt, das versteht sich von selbst, denn in ihrem Hause zu Weimar sind Könige auß- und eingegangen."

Bu ben besten Freunden Perthaler's in den Zeiten der akademischen Studien zählen die gleichstrebenden Jünglinge: Rusdolf Kink, gewöhnlich kurzweg Rolph genannt, der spätere versdiente Geschichtschreiber, Herausgeber des Codex Wangianus und Verfasser der Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien; Louis Wieser, später Doctor der Medicin und praktischer Arzt in Kusstein; Rudolf Baron von Handel, zulett Oberlandesgerichtssprässen in Linz und Reichsrathsabgeordneter; Christian Ernst

Belff, fraterhin Bfarrer und Decan zu St. Leonhard im Baffeierthale: Josef Schnell, Studirender der orientalischen Atademie. nachmals beim Consulat in Trapezunt; Bernhard Mofer und ber liebenswürdige und begabte Studiofus Rigl. Sans Berthaler mußte den Schmerz erleben, die beiden letztgenannten hoffnungevollen jungen Männer, ohne daß fie ein festes Lebensgiel erreicht hatten, von biefer Erbe scheiden zu feben. Da fpricht sich sein treues Freundesherz recht schön und warm über die früh Beimgegangenen aus. Nach Mofer's Tod, der schon am 8. April 1838 erfolgte, schreibt Berthaler auf ein lofes Blatt: "Gestern ftarb einer meiner Freunde, Bernhard Moser, ein tuchtiger Denker, ein deutscher Charakter, ein mahrer Freund, ein zweiter Bater feiner verwaisten Familie. Der plotliche Tod bieses edlen Jünglings hat mich fehr erschüttert. - Eben jest ware mir der Tod am wenigsten angenehm. Drei Dinge möchte ich noch erreichen vor der Abfahrt aus diefem irdischen Baterland. Diefe drei find: Gine das Chriftenthum gur hellen Durchbringung erleuchtende Erkenntnig, in dem Felde der Boefie mochte ich etwas geleistet haben, was wohlthuend und sympathisch nachflingt in jedem Bergen, daß man mit Bergnugen mein gebenkt. - und die Boesie des Lebens, erscheinend in dem Ideal meiner Träume, möchte ich mir vorerst erringen."

Der zweite, längere Zeit hindurch innigste und vertrauteste Freund des jungen Perthaler mußte am 23. October 1844 fern von der Heimat und seinen Lieben auf dem Siechenbett sein junges, treulich genütztes Leben lassen. Die Nachricht hievon verssetzte den überlebenden Freund in die tiefste Trauer; ein Schreiben an die Eltern gibt davon schmerzliche Runde: "Schade um diesen vielsach begabten Menschen! Langsam hat ihn ein widerwärtiges Geschick zerbröckelt; was zuletzt noch von ihm übrig war, flatterte wie eine verlöschende Lampe büster hin und ließ gar nicht

errathen, wie hell einst bieser junge Beift, wie schlagfertig und tiefschauend er gewesen. 3ch habe mit ihm seines Lebens schönste Beit gelebt, hab' ihn in Noth und Drangfal mader emporftreben feben; wir haben une gegenseitig Belt und Leben erläutert. Bie eine Tragodie ist dieses Menschenleben por meinen Augen in allernächster Freundesbeziehung vorübergezogen. Sein Tod war für mich ein erschütterndes Erlebniß; ich tann mich biefes machtigen Einbrucks, ber mich wie ein gewaltiges Geschick ergreift. fo oft ich baran bente, nicht erwehren. Sein Andenten wird bei mir immer eine heilige Stelle einnehmen: mar er boch meiner Bedankenfahrten, jugendlicher Entbedungsfahrten frühefter und nächstbefreundeter Benog." Schon als der Rrante im Sommer 1841 von Wien fortgezogen war, hatte Berthaler schmerzlich ge= flagt: "Ich werde nun mehr als je allein fein; ich weiß nicht, wie ich es bestünde, wenn mich nicht gang meine Entwürfe beschäftigten und fo an jedem Tage zu großen Entwürfen aufriefen. So ift es jest und fo wird es von nun an immer fein; so wird bas eigene Streben zur Macht, bie bann plötlich unwiderstehlich fortreift. Wie weit es geht, wohin es reicht, wiffen wir nicht; aber das weiß ich, daß das Resultat des Lebens eines Mannes murdig und bes Lebens werth fein wird. Wie batten wir fonft Muth und Beharrlichkeit genug?"

Um das Jahr 1840 begann Berthaler allmälig ben politischen Borgängen seiner Zeit eine rege Ausmerksamkeit zuzuwenden. Dazu befähigten ihn die ernsten Studien in Philosophie
und Geschichte. Berthaler sah seine Zeit als eine große an, insofern
aus ihr Großes sollte geboren werden. Ueber seine Anschauungen
im Einzelnen und seine Art, die Dinge zu betrachten, geben die
umfangreichen Memoiren des Jahres 1841 ben besten Aufschluß.

Perthaler mar ber reinste politische Charafter, der sich benfen läft. Für ihn gab es fein biplomatisches Sondergemiffen.

Darum ist ihm jener Liberalismus fremd, der nirgends die Intolerang zu dulden heuchelt, welcher er doch bei fich zu Saufe das freieste Spiel gestattet. Er steht vermöge feiner streitbaren und ritterlichen Natur immer fühn auf der Warte, aber den politischen Rrafehl verachtet er ebenso tief wie die Sclavenketten einer Faction: Extreme find ihm verhaft; mit Illufionen fpielte er nie. So ideal fein Beift geabelt mar, fo scharfblickend versteht er es, in die thatfachlichen Berhältniffe zu ichauen, die mahren Bedürfniffe zu erkennen und die Wege ehrlicher Braris zu weisen. Sein oberfter Grundfat ift ihm die Bahrheit, sein Schild das Deutschthum, fein Schwert die Ehre des Baterlandes. Deutsch im innerften Bergen, verzweifelt er nie an der Größe feines herrlichen Stammes. für beffen Ruhm und Glang er fein Leben einsett. Er tennt fremde Art und Sitte, fremde Sprache, fremdes Schriftthum und fremde Beistesthat, aber es geschah, wie bei Balther von der Bogelweide, nur um seine mächtige Begeisterung für bas Unvergleichliche noch höher zu entflammen, das im deutschen Wefen liegt. Und in diesen Grundsätzen, die der Jüngling in sich aufgenommen, beharrte, ohne je zu manken oder zu zweifeln, auch der gereifte Mann.

Literarische Schöpfungen, welche Politik, Rechtswissenschaft und Socialökonomie zum Gegenstande haben, beginnen sich zu häusen. Perthaler's erste Druckschrift betitelt sich: "Ueber Fasmilie und uneheliche Kinder", im Juli 1842 geschrieben, die zweite: "Ein Standpunkt zur Bermittlung socialer Mißstände im Fabriksbetriebe". Diese ist Anfangs Jänner 1841 innerhalb zweier Wochen abgefaßt und erschien zuerst in der Zeitschrift sür österreichische Rechtsgelehrsamkeit, Jahrgang 1843, 2. Heft; später daraus im Separatabdruck. Im Frühjahr 1848 folgte die Broschüre: "Recht und Geschichte. Zur enchklopäbischen Einseitung in das Studium der juridische politischen Wissens

ichaften", welche handschriftlich bereite im October bee vorange= gangenen Jahres der juridischen Facultat vorgelegt worden mar. Ueber diese Arbeit außerte fich der Referent Anton Freiherr Spe von Gluned, ein abgefagter Feind der philosophischen Methode Begel's, in anertennender Beife. Gie ichien ihm eine beachtens= werthe Leiftung eines energisch aufstrebenden Geiftes, in welchem es noch gabre und fprudle. Gie fei "ein feineswege miflungen ju nennender Berfuch, die Begel'iche Philosophie in die Staatsund Rechtswiffenschaften zu übertragen und nach diesem Spftem eine philosophisch-historische Gesammtübersicht der handtzweige jener Wiffenschaft im Gliederbau zu entwerfen." Das Streben, sich mit der neuesten Philosophie vertraut zu machen und ihre Ergebnisse auf die Rechtswissenschaft anzuwenden, verdiene schon darum eine aufmunternde Anerkennung, "weil einerseits bie Wahrheit nur aus dem Rampfe gegenüberstehender geiftiger Beftrebungen reifen fann, und weil es andererfeits ein febr ernstes, nachhaltig ausbauerndes und der Sache felbst wegen eifriges Studium voraussest, um fich burch bas Bewinde jener abstrusen Speculation und eigenthümlichen Terminologie durch= zudrängen, welche das Monovol diefer neuesten Bhilosophie bildet. Dazu tommt, daß der Berfasser dieser Abhandlung in Ginzelheiten wirklich geiftvolle Reflerionen macht, überall Ueberzeugungedurchdrungenheit tundgibt, das Bange im abgerundeten Einklang mit fich felbft fteht und baber logisch-confequent burchgebacht und durchgeführt erscheint, überdies von tieffter Reli= giosität durchweht ift und in feinem Endziele fich nicht blos auf Förderung der Wiffenschaft beschränkt, sondern auch Festigung eines würdigen, edlen Charafters in den Jungern der Staat8= und Rechtswissenschaft zur Aufgabe hat." - Diese wackere Arbeit des jungen Juriften hatte denn auch das Unerhörte gur Folge, daß ihm die Erledigung der schriftlichen Fragen behufs

Erlangung der juridischen Doctorswürde vom akademischen Ses nate erlassen wurde.

Nicht ohne Interesse ist die Frage nach den religiösen Grundfäten und Anschauungen Berthaler's. In diefer Richtung kostete es bem jungen Manne, wie jedem, ber geistig rege und frei von Frivolität ift, gar mancherlei harte Rampfe, bis fein Inneres zur Klärung und Rube tam und die richtige Mitte gefunden schien. Die ekstatischen Ballungen seiner Anabenjahre. welche ihn eine Reit lang in mystischer Schwärmerei festhielten. wichen allmälig einem würdigen leberlegen, einem ernften Nachbenten. Aus diesem Stadium ging ber Mann hervor, ber burch fein ganges Leben hindurch eine tiefinnerliche Religiosität bemahrte, ohne jemals auf die Seite der Fangtiker und Reloten zu treten. Aus den religionsphilosophischen Schriften Berthaler's geht zur Genüge hervor, daf er, wie in feinem gangen Wefen. auch in Sachen bes Glaubens positiv blieb, ohne sich von ben Formen der positiven Rirchlichkeit beherrschen zu laffen. In einem Briefe von 1838 beiß es: "Bon der Eriftenz Gottes bin ich überzeugt, denn er offenbart sich mir, das heift in meinem Wiffensprincip, vermittelst zweier Erscheinungsformen. Diese sind bie Schöpfung, bas Weltall, und zweitens bas wechselnbe Leben. somit der Inhalt der Geschichte. Durch diese beiden Erscheinungs= formen hat der unendlich Geheimnisvolle seine absolute Un= begreiflichkeit insofern abgestreift, daß es nun dem menschlichen Geifte wenigstens approximativ möglich ift, ben Unendlichen zu begreifen. . . . All' unser Streben muß auf möglichst hobe Bervollkommnung unferes Wiffens und auf möglichst lautere Reinigung unseres Wollens gerichtet sein, und da uns bei all' diesem Gott als das herrlichste, über allen Ausdruck erhabene 3beal vorschwebt, so ist gleichsam er der 3med unseres Lebens." - Rie findet fich bei Perthaler ein ehrfurchtsloses Wort über driftliche

Lehre und driftliches Leben, an mehreren Stellen aber eine warme Anerkennung der Segnungen beider. Dabei ift fein Berg voll Milbe und Dulbung gegen Anderebenkenbe. Er erkennt bie Bedeutung des Reformationswerkes nicht minder flar als die des Erlöfungswerkes. Beift er eine Race in der habituellen Gigenart, welche fie unverkennbar zur Schau traat, mannhaft und offen von fich, so gilt die Abweifung eben ber niedrigen ethischen Qualität diefer Race und keinesfalls ihrer Religion, die ihn als folche nur philosophisch beschäftigte. Gottesglaube und religiöser Sinn aber steht ihm hoch und ist ihm heilig; por Allem ziert und verklart diese Weihe des Herzens das deutsche Weib. Die Jungfrau fei unbefangen, gläubig, ruhig. "Du weißt," fagt er einmal zu Rigl, "wie ich das befonders an weiblichen Gemüthern liebe, wenn fie die Religion, die fie findlich eingesogen haben. so heilig, gart und teusch behandeln wie eine himmlische Besta= flamme, jeden Sauch abwehrend, nicht neugierig blafend, um gu feben, ob fie denn erlofchen fonne!" - Dag in fpateren Jahren biefe Innigkeit religiösen Fühlens burchaus nie die Belle bes politischen Blides trübte, wiffen wir aus Allem, mas er freien Sinnes und unbeirrten Beiftes fchuf.

So war es mit dem inneren Leben Perthaler's und mit dem, was auf dasselbe Einfluß nahm und aus ihm hervorwuchs, beschaffen. Der äußere Gang der Dinge in dem Jahrzehnt von 1840 bis 1850 ist ein ruhiger und bietet nichts Außerordentsliches dar. Am 30. December 1842 schloß Johann Perthaler den Kreis seiner akademischen Studien damit, daß er das Diplom eines Doctors der Rechte erhielt. Mit Ansang April des nächsten Jahres trat der junge Doctor, wie erwähnt, beim Advocaten Dr. Budinczky als Concipient ein. Dieser nunmehrige Chef Perthaler's gehörte zu den hervorragendsten Anwälten der Ressidenz, war durch und durch ein trefslicher Mann von vorzügs

licher Tüchtigkeit und bravem Charafter. Bier gab es für den angehenden Braftiker ein weites Weld der Thatigkeit. Dr. Berthaler gab fich derfelben mit Liebe und Gifer bin: die Ausübung bes giltigen Rechts regte ihn viel mehr an, als ihn früher die Theorie des romischen angesprochen hatte. Bab es doch in der Advocatie von jeher Fälle, in denen die Anwaltschaft ein ritterliches Umt ift, beffen fich eine Natur wie die Berthaler's von Bergen freuen mußte, denn ftets mar es feinem Charafter lieber und angemeffener, zu fampfen, als zu entscheiden. Staunenerregend mar die Arbeitsfraft, die er bethätigte. Die Entwirrung ber verwickeltsten Brobleme gehörte zu jenen Aufgaben, denen er fich mit wahrer Leidenschaft und mit einer por feinerlei Schwierigfeiten zurückschreckenden Energie unterzog. Den ganzen Tag über fag nun der fleißige Junger der Themis vor feinen Acten und die Dede des Philisterlebens drohte in ihn einzuziehen. Nur seine Empfänglichkeit für geistige Anregungen jeder Art bewahrte ihn davor. Er führte eine lebhafte Correspondenz, insbesondere mit Christian Selff, Rudolf Rint und Baron Sandel; er genof die Freuden edler Gefelligkeit und erholte fich von den Mühen des Tages durch ernften und heiteren Berkehr mit den Mufen.

Mehrere Jahre trug er sich mit dem bereits genannten socialen Roman, "Der Flüchtling" betitelt, zu welchem eine große Menge zerstreuter Aufzeichnungen im Nachlasse sich vorsinden. Die Idee des nicht zur Vollendung gekommenen Werkes war großartig gedacht: die politischen, socialen, literarischen Zustände sollten sich im Gange der vorzusührenden Ereignisse spiegeln. Ueber den Abschluß kam Perthaler mit sich nicht völlig in's Reine: "Er sollte in kunftige Zeiten sallen, einen Krieg mit Frankreich als vergangen schildern; es sollte gezeigt werden, wie die Einheit nun schon alle Glieder durchdringe, wie die Fürsten fich zu den Bölkern neigen und der deutsche Bund stark und herrslich sei durch die Tüchtigkeit des Bolkes." Auch der literarische Sansculottismus des jungen Deutschlands sollte als eine aus dem Franzosenthum kommende Diffonanz seine Würdigung finden.
— Neben diesen Entwürfen liegt die Idee eines politischen Lustspieles in bruchstückweiser Bearbeitung vor, und mannigkach mehren sich die kleineren poetischen Erzeugnisse, die gegen die Mitte des Jahrhunderts mit den gedankentiesen Dichtungen, welche unter dem Namen Ulrich Hutten's zusammengesaßt sind, allmälig ihren Abschluß finden.

Die politischen Betrachtungen Berthaler's in biesem Decennium tragen nicht felten einen divinatorischen Charafter und qumeilen das Gepräge der Wehmuth und des patriotischen Schmer-2e8. welche Gefühle die im Gangen dunfle und thatenlofe Gegenwart erwedt. Doch tropbem erkennt der jugendliche Bolititer die treibenden Reime des Lebens. Boll ernster Trauer schreibt er: "Die politische Welt ift auf einem bedeutenden Buntte. 2mar fteht zu erwarten. Defterreich werbe in ber orientalischen Sache, bie es fo nahe angeht, feine beschwichtigende Beisung mit Wirkung äußern, allein ohne bedeutende Bewegungen fann es nicht enden. Bedeutende Interessen muffen in Anrequng tommen: Die Grofmächte werden es nicht verhindern können, mit ihren franken Theilen aneinanderzustoffen. Wenn man fo eine tiefeingreifende Weltbewegung sieht, so wird man unwillfürlich noch weiter hinausgetrieben in die Beschauung. Die germanische Welt hat nun beinahe ihre Sendung vollbracht und schon äußern sich Spuren eines dem Leben germanischer Bölker fremden Brincips. In Deutschland, wo ber Germanismus doch immer am Braanantesten hervortrat, beginnt der jum Biffen seiner felbst gefommene Beist sich zu zersplittern in unendlich vielen Bersönlichfeiten. Es wird die herrliche germanische Welt untergeben und

bie Slaven werben Besitz nehmen von der Weltherrschaft. Zwar steht dies noch so ziemlich in der Ferne und eine surchtbare Umwälzung ist dazu nothwendig; allein es wird geschehen und es
muß geschehen. Es ist ein schmerzlich' Gesühl, dies Voraussehen,
schmerzlicher noch als das Schauen in die Vergangenheit. War
das Griechenthum auch schön, so war es doch nicht so innig und
nur einsacher Bewegung fähig. Der Germanismus hat in langer Entwicklung alle Welt aufgewühlt und durchgearbeitet und das
innerste im Menschen Verschlossene hervorgerusen in Kunst und
That an's Licht, und eine unendliche Menge von Werken spricht
von der Lebendigkeit und Innigkeit der Germanenwelt. Die ungezügelte Sucht, Denkmäler zu setzen, ist ein übles Shuptom;
es geht unmittelbar der Verksenlichung der Lebenden voraus,
daß man ihnen die Größe der Entschwundenen, wie unwiederbringlich, in Stein zur Verehrung hinstellt."

Die Geschäfte in der Ranglei des Dr. Budinczen dehnten sich in immer weitere Rreise aus. Berthaler rückte allmälig jum Bureauchef vor und war mit Arbeiten aller Art überhäuft. Darin fand der energische junge Doctor seine Rufriedenheit und fein Blud. Bas ihm an Reit aukerhalb ber geschäftlichen Sphare übrig blieb, wurde nach turzen Erholungsftunden im juridischen Leseverein nützlich verwendet. Mehrfach unterbrachen Reisen die Eintönigfeit des Geschäftslebens, obwohl auch fie den Geschäften galten. Ende 1843 unternahm Dr. Berthaler eine Reise nach Böhmen und begrufte den Beginn des neuen Jahres auf den Serpentinen der mährisch-böhmischen Runftstraße. Das nächste Jahr fah ihn in Steiermark, ber Winter 1845 in Mailand, Berona, Benedig und Trieft. Die beiden lettgenannten Städte feffelten seine Aufmerksamkeit besonders, "Benedig," fagt er, "ift allerdings eine bewundernswerthe Stadt, aber Triest nicht minber, jedoch in anderer Beziehung: jenes ein prachtvoller Reft

älterer Beit, diefes der frifche Reim einer großen Bufunft." -Rach Wien zurückgefehrt, nahm er feine Arbeiten wieder eifrig auf und ichlof Befanntichaft mit hervorragenden Männern ber Runft, der Wiffenschaft und der Braxis. Unter jene gehörten die aufstrebenden Dichter Adalbert Stifter und Frang Stelshamer. unter biese seit Beginn bes lettermähnten Jahres Dr. Friedrich Lift. "eine treffliche, martige Perfonlichkeit, voll der edelften praktischen Rlarheit und ber energischesten Willenskraft". ber auf Dr. Berthaler und seine jungen Freunde einen fehr angenehmen. anregenden, ja aufrüttelnden Gindruck machte. Berthaler ftanb mit Lift in brieflichem Bertehr, noch bevor bie beiden Manner fich perfönlich fannten. Ueber den frühen, felbstgewollten Tod bes Edlen ließ fich Berthaler durch feinen Freund Dr. Wieser in Rufftein ausführlich berichten und außerte fich über den von einem dunklen Geschick Singerafften wie folgt: "Deutschland bat in ihm einen feiner herrlichsten Manner verloren, einen Mann voll Rraft und heiligen Willens, einen Mann, wie ihn feine Zeit bedurfte und wie fie ihn eben jest noch schwer entbehrt."

Das Jahr 1846 brachte einen schweren Schlag für die Familie Perthaler. Der Herbst raffte die gute, treue Mutter weg, welche dem Hause und den in der Ferne weilenden Kindern ein freundlicher, liebevoller Genins gewesen war. Schwer wurde es den Hinterbliebenen und so auch dem gefühlvollen Johann, den unersetzlichen Verlust zu verschmerzen; die Zeit, die allgewalstige, allein konnte den herben Kummer allmälig lindern.

Von jest an blieb Dr. Perthaler bis zum Antritt einer neuen Lebensstellung in Wien. Trot seiner Sehnsucht nach der theuren Heimat, trot seiner Borliebe für Reisen und Wanderungen ließ er praktischen Erwägungen ihr Recht. "Nicht leicht," schreibt er an seinen vereinsamten Bater, "nicht leicht ist es den Menschen gemacht, in großen Städten eine hervorragende Stellung zu gewinnen: ist der Weg dahin unterbrochen, so ist zehn gegen eins zu wetten: er ift für immer verloren." - Inden verdopvelte fich die Sorge Johanns um die Seinigen, feitdem ihnen Die geliebte Mutter nicht mehr zur Seite ftanb. Mit bem ftetigen Anmachsen seiner Bezüge mar die Möglichkeit materieller Forberung und ber Rundgebung einer nie vergeffenden findlichen Dankbarkeit gestiegen; aber auch guten Rath, der mit Geld nicht aufgewogen wird, fvendete ber einsichtsvolle, treuberzige Bruber. Seine Geschwister hatten Urfache, ihn immer mehr zu verehren. immer inniger: und fie thaten es. Den Bruder Michael batte Johann, ale jener zur militärischen Laufbahn fich entschloffen. einen beherzigenswerthen, aufmunternden und aufklärenden Brief aeschrieben; nicht minder sprach er seine Anschauungen gegenüber bem Bruder Franz, welcher ben geiftlichen Beruf gewählt hatte. mit männlicher Offenheit aus. Charafteristisch ist folgende Briefftelle vom 13. März 1846: "In jungen Jahren ift es gut, wenn man von Ort zu Ort getrieben wird, damit der Geist mach bleibt, der sich so leicht in ruhiger Gemächlichkeit zu einer Art Dämmerung einlullen und umnachten läßt. . . . Dag Du ein fleißiger Lefer ber "Allgemeinen Zeitung" bift, will ich hoffen. Chenso muniche ich außerordentlich, daß Du ein Deutscher bleibst und dem Ultramontanismus Dich entgegensetest . . . . Der deutsche Geist will etwas Anderes, ift ernstern, tiefern Befens als ber des Wälfchen; ber mälfche Beiftliche ift ein Sophift, voll Genuß= und Berrichsucht und überdies ein Rankefchmied. Er weiß nichts von dem religiöfen Gemeindeleben und ahnet nicht, daß es feinem ganzen Wefen nach republikanisch und ber Geiftliche in der Gemeinde nur Landammann ift." - Richt minder bereitwillig sprach er gegenüber bem britten Bruder und gegen seine Schwestern die unumwundene Meinung in verworrenen und fritischen Lebenslagen aus.

Dr. Budinczty anerkannte die ersprieflichen Dienste, welche Dr. Berthaler ihm leiftete, bei jeder Gelegenheit. 218 biefer im Berbste 1847 fich mit dem Gedanken trug, selbständig eine Abvocaturetanglei zu eröffnen, stellte ihm ber bisherige Chef ein geradezu glänzendes Reugnik aus. Die ausgebreiteten und gründs lichen Renntniffe, welche Dr. Berthaler in den Rechtswiffenschaften bereits beim Gintritt in die Braxis befag, verbunden mit einer richtigen und scharffinnigen praktischen Auffassung ber ihm voraeleaten Fälle. hatten ihn fehr bald befähigt, die ihm übertragenen Conceptsarbeiten in allen Fächern des civilrechtlichen und politischen Geschäftsgebietes zur größten Bufriebenheit bes Dr. Budincafn zu leiften, und feinen fortgefetten, unermüblichen Beftrebungen war es vollends gelungen, die Ergebniffe feiner wiffenschaftlichen Studien auch auf dem Felde der Braris frucht= bringend zu machen. Die geiftreiche Thätigkeit bes Dr. Berthaler ift daher nicht nur in ben schwierigsten Brozefführungen. fondern auch in verwickelten Abhandlungsfällen und Concurs: verhandlungen berart vorgelegen, daß er ftets die Grundfate ber Wiffenschaft mit den augenblicklichen Forderungen der Braris zu vereinigen und für jeden Borfall bas geeignete Rechtsmittel gu finden wußte. Mit besonderer Auszeichnung rühmte Dr. Bubinczty "die ausnehmende Geschicklichkeit, die ausdauernde Thätigfeit und die in Fällen feiner amtlichen Abwesenheit aufgehabte vertrauungsvolle Stellvertretung in Leitung der Rangleigeschäfte. welche Dr. Berthaler sodann in bester Ordnung zu halten verftand, sowie die Vortrefflichkeit seines sittlichen Charakters, murgelnd in burchaus ehrenhafter Gefinnung und unerschütterlicher Rechtlichfeit." Außerhalb feines amtlichen Berufes war Dr. Berthaler ein fehr eifriges, bald das hervorragenofte Mitglied des juribifch = politischen und bes öfterreichischen Bereines, welchem auch Graf Lodron, Mitis, Schaumburg und andere als mannhafte Batrioten bekannte Männer angehörten. Er trat Anfangs 1846 ber juridischen Facultät und Societät bei und veröffentlichte im December desselben Jahres in der "Gegenwart" eine Arbeit: "Ueber Rettungshäuser für verwahrloste Kinder."

Das Jahr 1848 burchkreuzte die friedlichen Pläne Dr. Persthaler's und warf ihn mit einem Male in die Kämpfe des poslitischen Lebens. Die Tage ruhiger Geschäfte sind vorüber; die süßen Stunden poetischer Wallung werden selten. Die lyrischen Dichtungen und die lyrischen, welche Perthaler schuf, sind mit wenigen Ausnahmen nunmehr abgeschlossen; die Novelle und das umfangreiche Drama liegen seit Langem fertig vor. Ein Blick auf diese Gaben einer freundlichen Muse mag uns hier ges gönnt sein, bevor wir den Lebensgang des vielseitigen Mannes auf neuen Bahnen versolgen.

Wie in jeglicher Richtung feiner Thatigfeit bem Barten und Schwierigen zugethan, voll Kampfesluft und Arbeitsfreudigfeit, reiht Berthaler fich nicht jenen Sangern an, die in leichter Tändelei die Stimmungen ihrer Seele offenbaren. Seine Inrischen Bedichte find baber zu allermeist von bedeutenden Bedanken getragen. Abbilder nicht fo fehr der Berfassung des Gemuthes, als vielmehr der ruhigen Bolltommenheit des auf festen Grundsätzen bestehenden Charakters. Insofern ist es richtig, daß Berthaler's Muse der Meditation und Reflexion williger gehorcht und sich hingibt, als dem Spiele flüchtiger Phantafien. Die Phantafie unseres Dichters erweist fich überhaupt nie in Ueberschwenglich= teiten, sonbern unterliegt gleich Allem, mas er anstrebte und wirtte, ber beschwichtigenden Mäßigung von Seite eines gefunden Berftandes, der fich nie aus dem Sattel heben laft. Das hindert gar nicht, daß viele, namentlich erotische Lieder Berthaler's voll Anmuth und gemuthlicher Tiefe find und immer ben Gindruck ber unbefangenen Mittheilung machen, nicht aber ben ber

ohnmächtigen, leidenschaftlichen Gesticulation. Und so wie Berthaler niemals die Ungebundenheit ber Empfindung, ich möchte fagen bas Tollwerben bes Dichterroffes zu vermeiben braucht. weil seiner innersten Ratur alles Extravagante burchaus fremb ist: so weicht er auch nie und nirgends aus ben gemessenen Grenzen bes fittlich Schönen, innerhalb welcher allein fich ibm die reine Fluth der Bippotrene ergießt. Was schlüpfrig, frivol, luftern und gemein ift. dem fteht unfer Boet fo fern, wie die Sterne des himmels bem trüben Qualm der Erde. Bobe und ichone Gedanken, eble und erhabene Gefinnungen fpricht feine feusche Dufe aus: Liebe, Baterland, Natur und Menschenthum find ihre heiligsten Begriffe, ihre unverletlichen Ibeen. - Bang berfelbe priefterliche Geift durchweht Berthaler's belletriftifche Brofa und fein bedeutungsvolles Drama "Aristodem". Diesem letteren wird Riemand eine reiche Fulle poetischer Schönheiten absbrechen wollen. Niemand eine edle Tendenz und eine durchwegs würdevolle Gefinnung. Die einzelnen Scenen für fich betrachtet find wohl ausnahmlos tüchtige Arbeiten, wenn fich auch vielleicht mit Recht behaupten läßt, dag der gemählte Stoff fur die dramatische Behandlung sich als sprode erweist und die weitläufige Durchführung nicht blos die dramaturgische Defonomie gefährdet und die Aufführbarkeit des Studes fehr erschwert, fonbern auch der Rundung des Gangen und seiner poetischen Ginheitlichkeit zum Nachtheil gereicht. Der Beld bes Dramas trägt zweifellos viel tragisches Element in fich, obschon die Figur ber vollendeten plastischen Durchbildung entbehrt: Bermione ift bagegen die fertigste, die lebendigste und die poetischeste Berson des gangen personenreichen Studes. Gludliche bramatische Charattere find auch Theano und Brafidas, in weit geringerem Make Arfas. - Intereffant und fehr beachtenswerth ift bas Urtheil Reuchtereleben's über "Ariftodem": "Erlauben Sie mir." fchreibt

ber gefeierte Schöngeift an Dr. Berthaler, "erlauben Sie mir, nur rhapfobijch Bemerkungen hinzuwerfen; Gie werden die Beznge und Anwendungen ichon ausfindig machen. Es find eigentlich zwei Stude, von benen bas erfte: "Ariftobem" - mit bem britten Acte schließt, bas zweite: "Theano" - ein Nachsviel bilbet. Dieses lettere, Die zwei letten Acte nämlich, scheint mir ein viel bedeutenderes Broblem zu enthalten als das erfte. welches ich nach meinem Gefühle als blokes Borfviel und gar nur erzählend bem zweiten, bas nun die tragische Guhnung einer begangenen Schuld zum Gegenstande batte, zu Grunde legen murbe. Diese zwei Acte enthalten auch in ihrer gegenwärtigen Geftalt bas Befte vom Gangen, jum Beifpiel ben fehr mahr empfundenen und theilweife fehr gelungenen Dialog zwischen Theano und Brafibas im vierten Acte - welches überhaupt ein rechtes und tiefes Berhältniß ift, wie es ber bramatische Dichter braucht. Auch sonst hat ber vierte Act manches fehr Gute. Aber in ber jetzigen Form ift Alles mehr bramatifirt als bramatisch: ftatt daß die Sandlung ju größerem Interesse auf möglichste Beife vertheilt wird, treten immer, felbst im fünften Acte noch, neue Berfonen auf." Nach einigen Bemerfungen, Die in's Ginzelne geben, fchlieft Freiherr von Feuchtereleben: "Gin Drama ift überhaupt nicht genug, um über ein Talent, geschweige benn über einen Menschen etwas auszusprechen. Je beffer es ift, befto obiectiver ift's auch; man fann also höchstens aus ber Wahl bes Stoffes feine Reigungen, aus Stellen ber Hauptversonen eine ober bie andere feiner Ansichten, aus den Reden der Berfonen überhaupt bie Stufe feiner Bildung einigermagen errathen. Nun aber geben mir diese Umstände im vorliegenden Falle, verbunden mit den vorausgefandten Berfen, einen febr guten Begriff von feinen Unlagen und feinem Streben überhaupt: ich dante für fein Bertrauen und habe es burch Aufrichtigfeit zu verdienen gefucht."

Ueber die Inrischen Dichtungen Berthaler's hatte fich berfelbe geiftvolle Rritifer folgendermagen ausgesprochen: "3ch alaube, bak man aut thut. Alles im Leben, auch bas Rleinste warum nicht auch ein Inrisches Gebicht? - mit einem gewissen Ernst als Aufgabe zu behandeln, sich über ben Stoff Rechenschaft abzulegen, seinen Gehalt zu prüfen und die Behandlung beiben gemäß zu geftalten, fo bag bas Gebicht entschieden Anfang, Mitte und einen bestimmten Abschluf habe. Sonft wird es fein autes Gebicht fein. Das Sichgebenlaffen tann bei ben Forderungen, die man jest mit Recht fo fehr fteigert, taum bem gröften Dichter erlaubt werben, ober beffer: ber erlaubt es fich am wenigsten. Wie forgfam waren Goethe und Schiller bei ber Wahl ihrer Stoffe zu einer Ballabe (fiehe ihre Briefe!) Jest schüttelt man Balladen aus bem Aermel. Richt jede Empfindung gibt ein Gebicht oder boch nicht diefelbe Form von Gebichten: eine reicht eben bin jum Epigramm, eine jur Elegie, eine jur Stanze, jum Sonett. Salten Sie bas nicht für Bebantismus: die Gattungen hat die Natur gezeugt und

Jebe Form, fie tommt von oben.

Selbst das Bersmaß will — ich will nicht sagen: überlegt — angemessen empfunden sein. Hüpfende, tanzende Klänge, kindeliche Reime sollten durch einen in's Dithhrambische greisenden Inshalt bedingt sein; weibliche Ansgänge sollten nur da abschließen, wo der Dichter mit Absicht ein Sichverlieren andeuten will. — Ich untersuche immer, wenn ich eine Sammlung von Gedichten überblicke: was sind die Gegenstände, die hier besungen werden? Denn das ist des Dichters Welt. Sie haben Recht: Lyrik ist zuletzt immer subjectiv, sonst wäre sie blos beschreibend oder eine Art dramatischer Darstellung. Aber die Subjecte sind verschieden: sie schaffen sich eine große, bedeutende Welt — oder drehen

sich im Rreise ber gemeinen, kleinen, unbedeutenden. Liebe, Ratur, Baterland, Boefie - bas find im Ganzen Ihre Gegenstände: ein schönes Weld, wenn es wader bepflügt wird! Nur Boefie felbst gibt für die Boefie keinen recht paffenden Gegenstand. menigstens muß er nur fehr felten ober im heitern Stile mit Selbstironie behandelt werden; bom Singen muß man lieber gar nicht fingen. — Bestimmtheit, ich möchte fagen Unabanderlichkeit bes Ausbrucks icheint mir ein charakteristisches Kriterium bes echten Dichters. Bergleichen Sie bie Alten, die in lauter golb'nen ober ehernen Bilbern und Spruchen reden, mit Berber oder Leopold Schefer, Die, bei ichonen Borgugen, oft wie Betruntene ftammeln. Ein Bortheil ift es, fich im Stillen zu benten: wie würde fich bas Gebicht, in eine fremde Sprache übersett, ausnehmen? Denn im Deutschen geht Alles. - Nicht nur die Berrschaft über die Sprache, fondern auch die Selbstverleugnung, ihrem Gebrauche fich zu unterwerfen, wo es ber Geschmad fordert, ift lobenswerth. Jene bethätigen Sie in hohem Grade, diese besiten Sie nicht immer. Ebenso liegt ein siegreiches Spielen mit Schwierigkeiten und Runftstuden im Charafter ber gereimten füdlichen Formen; aber auch hier dictirt ber Geschmad bas Daf, und wir haben an Rüdert das traurige Beispiel, wohin das Ertrem hierin führt. - Leichtigkeit ist eine hübsche Sache: aber besiegte Schwieriafeit (sapit demorsos ungues), wie bei Grillparzer, eine noch hubschere. - Ein Gebicht muß einen ganzen Buftand rein aussprechen und in schöner organischer Glieberung bieselben Empfindungen im Lefer entwickeln, ben Buftand auf ihn übertragen. — Bei Ihnen — barf ich bas Baradoron magen könnte die Bildung dem Dichter gefährlich werben; man muß Ihnen zurufen: sich zusammenhalten, beschränten, im Rleinen liebevoll verharren - nicht den entfesselten Beift schwärmen laffen! Denn die Boefie ift nicht in der Welt der

Gebanken, sondern in der engen Welt individueller Zuftande zu Saufe.

"Drei Dinge sind es, die der Poet vor anderen haben muß: einen gebildeten Geist, der ihm die Bedeutung der Gegenstände aufschließt: den haben Sie vollfommen; eine gebildete Sprache, deren er sich mit Sinn für den Wohlklang, wie der Maler des Pinsels, bedient: die haben Sie vollfommen; endlich die Gabe des Berkörperns, seine Gefühle als lebendige Wesen zu gestalten und vor sich hinzustellen. Das ist es, worauf ich Sie hinweise — als einen Begabten, den man nicht abhalten, sondern ansregen muß."

Rücksichtlich ber Form ber Perthaler'schen Dichtungen anserkannten auch andere Kunstverständige die an's Meisterhafte grenzende Gewandtheit des Lyrikers; bezüglich des Dramas heben sie hervor, daß die Sprache zum größten Theile dem Antiken gemäß, würdig, kraftvoll und einsach sei. In den Reslexionen besonders wird sie recht gehaltvoll; in ihnen liegt wohl zunächst die tüchtige Individualität des Dichters und der hervorragendste Werth seiner Schöpfungen. Will man eine Abhängigkeit Bersthaler's aussprechen, so muß man auf große Muster zurückgehen: in der Lyrik auf Goethe, im Drama auf Shakespeare.

Von dem großen Jahre 1848 ab begegnen wir nicht mehr dem Dichter und Philosophen Perthaler, sondern dem Patrioten, dem Staatsmanne. Groß und ernst hatte Dr. Perthaler schon lang vom Beruse des politischen Kämpfers gedacht. Lang vor dem Ausbruch der Frühlingsregungen des bedeutungsvollen Jahres hatte er an Rudolf Kink geschrieben: "Ich lehnte mich an's Fenster und schaute in die Nacht zu den Sternen enwor und kühle Luft umwehte Stirn und Brust, und es ward mir leicht. Die Gedanken schwirzten wechselnd vorüber, aber durch alle zog sich die Sehnsucht, zu wissen, wie ich mich selbst aus der Unend-

lichkeit des unbestimmten Lebensdranges zu retten und mir Behalt und Geftalt bes Sandelns zu schaffen vermöchte. - Rühlst Du ben mächtigen Flügelschlag ber Zeit? - Ja. wir muffen Männer werben, das fordert die Ehre unserer groken Nation. Ihr Schicffal muß auch einft in unfere Banbe tommen, mann bie Bater zur Ruhe gehen. Werben wir bie Rraft haben? Wir muffen fie uns erringen und bann werben wir die Richtung ber Bölferbewegung erkennen. Denn alle Mühe, ein ganzes Leben voll der That und Anstrengung ist verloren, wenn es nicht innerhalb der Tendenz der Reit sich pormärts bewegt. Hiezu gibt es fein anderes Mittel: wir muffen bas Schickfal ber Menschheit in uns durchleben: die ganze Genesis der Menschheitsentwicklung muffen wir in uns erfahren. Und find wir an ben Bunft ber Gegenwart gekommen, bann wollen wir mit Buverficht bie Bügel faffen, bie une von den scheidenden Alten in die Bande gebrudt werben: bann werben wir ben Forberungen bes Jahrhunderts nicht hindernd entgegentreten, sondern fie mit Rlarbeit und Bewußtsein rasch fördern. - Ich habe einen festen Glauben an die Bedeutsamkeit ber Gegenwart; eine neue Epoche fteht hart an ber Pforte ber Butunft, aber eine ganz andere, ale die gewöhnlichen Brediger glauben."

Bu Beginn bes achtundvierziger Jahres begann Perthaler's publicistische Thätigkeit tiefgreifende Bedeutung zu gewinnen. In erster Reihe sind es die "Wiener Zeitung" und dann die "Augsdurger Allgemeine Zeitung", welche sehr häufig gediegene und umfangreiche Betrachtungen über die allgemeine Lage der Dinge oder über politische Schristen jest in keiner Weise mehr zu übersehen; fest steht aber, daß Hand Perthaler bald zu den angesehensten Literaten, zu den einsichtsvollsten politischen Wortsführern, zu den schneidigsten und gefürchtetsten Polemikern

gezählt wurde. Um nur Beniges aus ber überreichen Fülle seiner staatsmännischen Tagesschriften herauszugreisen, erwähne ich ben epochemachenden Artikel ber "Biener Zeitung" über Desterreichs Beltstellung und über die öfterreichische Parlaments-frage vom Frühjahr 1848.

Die Ereigniffe im Lenz diefes Jahres fanden in Johann Berthaler den aufmerksamsten Beobachter und Theilnehmer. Dit lautem Jubel begrüßte der hoffnungereiche, von echtefter Baterlandsliebe erfüllte Tiroler die Märzvorgänge. "Wir haben Revolution gemacht," fcreibt er am 16. Mars an feinen Bater. "und mit ihr siegreich Defterreiche Macht festgestellt; wir haben fie emporgehoben, daß fie wieder an ber Spite von Deutschland und mit bem großen herrlichen Deutschland an ber Spite ber Welt fteht. Der 13., 14., 15. Marz find die größten Tage in ber Geschichte Defterreichs. - Ich befinde mich wohl wie noch nie in meinem Leben. - Beil unferm Raifer! Die Scheidewand, die zwischen ihm und feinen Boltern ftand, ift niebergeworfen, und noch nie ift einem Monarchen in fo aufrichtiger Liebe zugejubelt worden wie ihm. Batte er eine Ahnung gehabt bon feines Boltes Treue und bon feinen gerechten Bunfchen, er hätte ichon längst gemährt, mas nun ihn und fein Bolf beglückt."

In die tapfere Familie der Perthaler suhr in diesen Tagen ein frischer, kampflustiger Geist. Michael stand voll Thatendurst vor dem welschen Feinde und trug beim Ansturm auf Melegnago blutige Wunden davon; Franz wirkte als Feldpater im tirolischen Landsturmausgebot, und Johann trug seit der Einsetzung der Volkswache den Shrenrock des Nationalgardisten. Ununtersbrochen war er thätig im Dienste einer Sache, die ihn begeisterte und hinriß; einer der thatkräftigsten unter den herrlichen Jüngslingen jener Tage, hielt er es nicht mit den Zerstörern, sondern mit den Ausbauenden und ehrlich Schaffenden. Das Werk der

Constitution, die Leitung der Parteien, die Belehrung der erregten Bolksmassen, die Borbereitungen zum Parlamente raubten ihm die Ruhe des Tages und der Nächte. Hier zeigte und bewährte sich so recht die willenskräftige, ausdauernde Zähigkeit seiner Natur. Er fühlte in sich gewaltig vorherrschen das Element der sich bethätigenden Männlichkeit, die früherhin vom Drucke geschäftlicher Mühen niedergehalten war. Perthaler war ernst und vollbewußt Demokrat im eblen Sinn des Bortes. "Die Demokratie," schreibt er in seinen Wiener Briesen an die "Innsstunder Zeitung" vom Juli und August, "ist des Bolkes ganzer, gesunder Körper und ewig wie das Bolk." Als erste Forderung dieser Demokratie stellte er hin die Ausschung der Standessprivilegien und die gleiche Bertheilung der Rechte und Lasten. Und was er schrieb, unterschrieb er kühn mit seinem vollen Namen.

Schabe, daß diese edle Begeisterung, dieser Thatendrang und diefer Aufwand der besten Rrafte nur gar zu bald eine schmerzliche Täuschung und Bemmung erfahren mufte! Die entartete Bewegung gemeiner Instincte, ber Terrorismus infamer Menschen, wie die ersten Octobertage ihn unverhüllt offenbarten, bie schamlose Gebahrung niedriger und blutgieriger Demagogen fonnte an einem Perthaler feinen Bunbesgenoffen finden, wie die heilige Sache der Freiheit und des Volkswohls ihn immer gefunden hatte. Die Greuel bes 6. October, welche mit der verabscheuungswürdigen hinmordung des unglücklichen greifen Latour ihre traurige Bollenbung fanden, erregten im Bergen bes eblen Patrioten Born und unfägliche Entruftung. Er warf bas von Unwürdigen geschändete Garbecostume voll Unmuth von sich, berührte fürderhin feine Waffe und verließ am Tage nach dem Ministermorde die Stadt, um vier Wochen hindurch im friedlichen Enzersborf in bem gastlichen Saufe ber Freiherren von

Pratobevera dem gottlosen Gelichter, das in den Mauern der Raiserstadt sein grauenvolles Wesen trieb, sern zu sein. — Marias Enzersdorf ward in diesen Tagen der Gährung für Perthaler ein trautes Tusculum. Man las die Zeitungsblätter, machte durch's Fernrohr Beobachtungen über die Truppenbewegungen, heckte strategische Combinationen aus, ergab sich den gewohnten Studien und erfreute sich an den wunderliedlichen Märchen Brenstano's. — Hier war es auch, wo Perthaler zum Preise seiner trefslichen Hausfrau solgendes anmuthige Idul schrieb:

## Die gute Frau.

Am frühen Morgen aus bem Giebelsenster Des Hauses mit bem Fernrohr nach den Thürmen Der Stadt und nach dem Lager späh' ich, sauschend, Ob Sturmgeläute dort ertönt, ob hier Das Heer sich regt, und ob sich schon der Kampf Zur Psorte blutiger Entscheidung drängt.

Bas regt fich, borch! - Es fchreitet aus ber Thur Mit leicht gesenktem Saupt in furzen Schritten Und eilig eine ichlanke Frau'ngestalt, In ihren Sanben eine Gabe tragend. Es ift noch Alles ftill. Go schwebt fie leicht Den fand'gen Sofraum bin burch's Thor, quer über Die Gaffe und verschwindet in ber Thur Des ärmlich niedern Saufes brüben. Laft Une folgen, aber leife, bag wir laufchenb Die Segenspenderin in ihrem Bert Nicht ftoren. - "Guten Morgen, Nachbarin, 3ch bring' Euch mas für's arme Rind. Da nehmt Und fagt, wie geht es Euch zu trüber Beit?" "D liebe Frau, nun ift es aut, weil ich Euch feh'. 3ch habe nicht gehofft, daß 3hr Roch tommt und jett bes armen fleinen Wurms, Des mutterlofen, noch gebenten möget.

Man fagte mir. Ihr wolltet uns verlaffen. Doch nein, Ihr feib noch ba und feib fo lieb Und aut und freundlich gegen uns wie immer. Mis beute auf bie Sonne ging, ba fiel Ein Strahl burch's Fenfter auf bas Bett bes Rinbes Und malte Rofenschein auf fein Geficht. 3ch bachte mir im Stillen: Treues Licht. Du tommit auch jett, ale ware nichts gescheh'n. -Wird aber auch bein Engel mit ber Babe. D Rind, ericbeinen? Wird ihr Auge, wie Der Lichtstrahl auf bein junges Angeficht Die himmelsfarbe ihres Segens hauchen? -Und fieh, auch Ihr, fo wie die liebe Sonne, 3hr fommt zu uns, ale mare nichts gescheh'n." So fpricht die Alte, und die Engelfrau, Sie ftellt bem guten Beib bie Babe bin, Roch toftlicher burch eble Menichenliebe, Die bas Gemüth ber Geberin durchglüht. -Doch nicht allein die Rahrung brachte fie Mit eig'ner Sand, auch Troft und Gottvertrauen Erwedt fie in der bangerichrecten Seele. "Seid ruhig, Frau, bald tommen unf're Retter, Bergaget nicht, der liebe Gott wird's lenten; Ich bleibe hier und feh' Euch morgen wieder." -Raich, fo wie fie gefommen, fehret fie Burud in's Saus. - Befummernig im Bergen Und tief bewegt in eig'ner Seele, ftartt Sie bennoch alle Andern wunderbar Mit ihres Seherglaubens reiner Rraft. Sie schaut mit hellem Blide, wie es tommt, Und harret unerschütterlich bes Ausgangs.

So waltet fie und linbert Schmerz und Elend In leibenvollster Zeit, mit warmer Sorge Und wärmer noch als sonst, weil jetzt die Welt Erbarmungssos den Kelch der Leiden füllt. Nach bieser Zeit genoß Wien endlich wieder einmal jene lang vermißte Sicherheit, welche das erste Erforderniß eines geordeneten Rechtszustandes ist. Nach und nach kehrte man zu den gewohnten Geschäften zurück, aber noch immer sah es duster und öbe in der sonst so freundlichen Hauptstadt aus.

Berthaler lebte nunmehr in ftiller Rurudgezogenheit feinen Studien. Gegen Ende bes Jahres legte er mit Auszeichnung bie Abpocatenprüfung ab. um sofort die felbstständige Braris zu beginnen. Aber im letten Momente anderte fich dies Borhaben. und Dr. Berthaler mandte fich nach reiflicher Ueberlegung bem Staatsbienfte zu. Er verließ bennach mit Jahresichluß die Ranglei feines Freundes Dr. Budinczin und wurde mit Beginn des Jahres 1849 vom Juftizminister Alexander Bach, der ihn ichon vorber wiederholt durch Beweise feiner hohen Achtung ausgezeichnet hatte, in's Ministerium berufen. hier nahm er zunächst bie Stellung eines erften Ministerialconcipiften ein und fand im Drange der bewegten Zeit ohne Weiteres Gelegenheit, durch Ausarbeitung wichtiger Gefetentwürfe erspriefliche Dienste zu leiften. So mar der Weg staatsmännischer Birksamkeit bereits eingeichlagen, obichon fich Berthaler die Rudfehr zur Abvocatur für ben Fall, daß der Staatsbienft je mit feinen Reigungen ober Ueberzeugungen nicht vereinbar fein follte, daburch gefichert hatte. bak er fich bas erforberliche Stallum geben liek.

Aber nach wenigen Wochen dieser neuen Praxis wurde Dr. Perthaler zu legislatorischer Thätigkeit berufen. Oberst Franz von Mayern, bessen Ersatzmann für das Franksurter Parlament Perthaler war, hatte am 18. Februar seine Stelle als Abgeordneter aus dem Grunde niedergelegt, weil er als Ministerialrath im Ministerium der öffentlichen Bauten zur Zeit in Wien unentbehrlich war. Benige Tage darauf reiste Hans Perthaler mit Eisenbahn über Bressau, Dressen, Leipzig,

Weimar, Erfurt, Gotha und Eisenach, dann mit Eilwagen von Eisenach nach Frankfurt am Main. Auf solchen Umwegen mußte man dazumal zur Goethestadt gelangen.

Belchen Standpunkt Dr. Perthaler als Deputirter der Nationalversammlung einnahm, ersehen wir aus der mit dem Feuer edelster Begeisterung abgesaßten Schrift: "Das Kaiserthum Klein-Deutschland", Franksurt, Carl Horstmann, 1849. Sie entshält eine der großartigst gedachten, gehaltvollsten und schönsten Reden, die je in ernsten Tagen vor einem großen Bertretungsstörper gehalten worden. Gehalten wurde die gegen den Welckersschen Antrag gerichtete, von den Ideen der großdeutschen Partei getragene Rede indeß nicht, weil Perthaler sich nicht unter den je Eilsen besand, welche am 17., 19. und 20. März für und gegen das Erdsaiserthum ihre Lanzen einlegen konnten, ehevor die Debatte abgeschnitten wurde. Wäre sie gehalten worden, — wer weiß, ob die perikleische Gewalt, welche Perthaler's Worten innewohnt, nicht im Stande gewesen, die erstaunliche Minorität von 263 gegen 267 Stimmen zur Majorität umzugestalten.

Am 31. März 1849 schrieb Dr. Berthaler in's Franksfurter Barlamentsalbum die Worte:

"Im ersten germanischen Weltalter ist das deutsche Kaisersthum durch alle Lebensstadien hindurchgegangen; seine Form ist morsch geworden und zerbrochen, sein Inhalt ist erschöpft. Nur galvanisches Scheinleben wäre es, was man in dem politischen Leichnam noch zu weden vermöchte.

"Die Schwelle des zweiten germanischen Weltalters darf das deutsche Bolk nicht mit der entgeistigten Wiederholung eines abgeschloffenen Lebensprocesses betreten. Das Sein im Gewessenen heißt verwesen; die Geschichte kennt nur das Sein im Werden.

"Ein abgenütztes Princip im Staatsleben ift der Mechanismus, die Monarchie der Monarchien seine neueste Carricatur. Wer kann glauben, daß der Keim eines neuen Werdens in dem abenteuerlichen Gedanken einer Monarchie der zweiten Potenz zu finden sei? Von Anbeginn wäre diese zweite Potenz gleichsbedeutend mit staatlicher Impotenz.

"Nach organischer Gestaltung ringt ber Genius ber Zeit; sie nuß bas neue Lebensgeset ber Bereinigten Staaten von Groß Deutschland sein."

Das, wonach Berthaler von jeher strebte: die Wedung und Kräftigung des Bewußtseins der Zusammengehörigkeit aller unssere Monarchie bewohnenden Bölker und die großösterreichische Idee, der er dis an sein Lebensende ein warmer Anhänger und ebenso unerschrockener als geistvoller und beredter Anwalt blieb, ließ sich in Frankfurt nicht vertreten. Bald kam es denn in der unglückseligen Nationalversammlung völlig zum Bruche; auch Berthaler solgte der Abberusung. Der Absagebrief des Wiener Deputirten, in der "Frankfurter Zeitung" vom 25. April entshalten, lautet:

"An den Herrn Bräfidenten ber deutschen Nationalversammlung!

"Die Nationalversammlung ist unter bem Wiberspruche einer großen Minorität zu einer Reihe von Beschlüffen hins geriffen worben, welche das Bedürfniß Deutschlands nach gleichsartiger Berbindung aller Stämme unerfüllt laffen.

"Sie hat ein Berfassungswerk geschaffen, in welches sie, weil barin nicht bas ganze Deutschland Raum findet, einen erst zu suchenden Staat von noch unbestimmten Grenzen zu zwängen sucht.

"So im Schoose der Gesammtvertretung das Bolk, im Bolke sich selbst verstümmelnd, hat sie Desterreich, zwar nicht aus Deutschland, was unmöglich, wohl aber aus dem Staate, ben sie ersonnen, bereits verdrängt und muß gewärtig sein, daß

in der beschlossenen engen Form auch noch andere Staaten und Stämme den nöthigen Raum nicht finden.

"Die Nationalversammlung hat durch diese unheilvolle Wenstung ihre Eigenschaft als Gesammtvertretung der deutschen Nastion in die einer Landesvertretung in Deutschland umgewandelt. Was sie geschaffen, ist daher nicht die Verfassung des deutschen Reiches; — der von ihr beschlossene Kaiser ist nicht Kaiser der Deutschen, — und nicht Deutschsland, sondern ein Stück davon ist es, was ihre Wirksfamkeit umfaßt und was ihre Veschlüsse binden.

"Nicht zu einer Partikular», sondern zur Nationalversamms tung gewählt und gesendet, glaube ich Unterzeichneter, als Absgeordneter aus Oesterreich, an dem Wirken dieses Hauses auf der von ihm als unwandelbar erklärten Grundlage keinen Anstheil nehmen zu können, und hege die Ueberzeugung, daß ich mit diesem Entschlusse den Erwartungen des österreichischen Volkes entspreche.

"Schmerzerfüllt über das Geschick Deutschlands, an welchem, was ehemals die Politik der Cabinete verübte, jest durch die Bertreter des Bolkes geschieht, schmerzerfüllt über die beschlossene verhängnisvolle Spaltung — entsage ich der Theilnahme an den Berhandlungen dieser Versammlung. Ich fühle mich aber verspslichtet, auch noch in diesem letzten Augenblicke gegen den so kläglich an den Tag gekommenen Misverstand in Betreff der Sendung, womit das Bolk sein Parlament betraute, Berwahrung einzulegen im Namen des gesammten Deutschlands, welches ein Recht hat auf alle seine Theile, im Namen Desterreichs, welches ein Recht hat ein Theil zu sein des Ganzen, und im Namen der alten, in schlimmen wie in guten Tagen für Deutschland immer treugesinnten Stadt Wien, in welcher gewählt zu sein ich die Ehre habe.

"Indem ich Ihnen, Herr Bräfibent, diese Mittheilung mache, beehre ich mich mit dem Ersuchen, sie zur Kenntniß der Bersammlung zu bringen.

"Frankfurt, 20. April 1849.

Dr. Perthaler, Abgeordneter für Wien."

Damit war Perthaler's Thätigkeit in Frankfurt zu Ende. Ueber Regensburg und Passau trat er gegen Ende April 1849 bie Rückreise an. Er versichert wiederholt, wie sehr ihn der negative Ausgang der hohen Mission geschmerzt habe. — Noch vor seiner Abreise besuchte er, nachdem die Plane für Paris aufgesgeben werden mußten, die Städte Mainz und Cöln, um dort Studien über das öffentliche Gerichtsversahren zu machen.

War nun auch Berthaler's Wirksamkeit in Frankfurt nicht von ausschlaggebendem Erfolge, so hatte er boch als mahrer und echter Mann fich neuerdings bethätigt. Er hatte mabrend ber zwei Monate parlamentarischen Lebens nur zu aute Belegenheit gehabt, um aus bem Irrgange, welchen die Bersammlung eingeschlagen hatte, das richtige Ziel zu erfinden. Traurig freilich war es ihm, daß biefer neue Aufschwung der Nation so in Nichts zusammenschwand. Nur das Bertrauen in die Unverwüftlichkeit bes beutschen Boltes ließ ihn an bem endlichen Gelingen bes prattifch Ausführbaren nicht verzweifeln. Noch eine neue Anstrengung in gunftigeren Beiten, fo glaubte er, und die Sache mare gludlich gelöft. Satte fich boch die Nationalversammlung in Wege verirrt. wohin ihr ein ehrenhafter Mann nicht folgen konnte. Sie vermochte etwas Bositives nicht zu schaffen, ba fie innerlich faul und politisch bemoralisirt war. — Einen großen Trost gewährten ihm indeg die fröhlichen Siegesnachrichten aus Italien; wenn auch die österreichischen Deputirten scheinbar vom Blate weichen mußten, fo tam boch bas fleindeutsche Broject nicht zur Geltung.

In Mainz, Cöln und Düffelborf studirte Dr. Perthaler mit Eifer das judicielle Berfahren. Dieser Ausslug an den Rhein war nicht blos vom juristischen Standpunkt nützlich; Persthaler konnte davon auch in Wien bedeutenden Nutzen ziehen.

Am 20. Mai kam unser Freund wieder in Wien an. Sofort wurde er aufgefordert, als Ministerialconcipist in's Justizministerium einzutreten. Er gab nach einiger Bedenkzeit nach,
jedoch unter dem Vorbehalte, daß er jederzeit zur Abvocatur
zurückfehren könne.

Schon nach wenigen Wochen erhielt ber junge Ministerials beamte ben ehrenvollen Ruf, den Unterricht bei dem Bruder des Kaifers, dem damals siebzehnjährigen Erzherzog Ferdinand, in den staatsrechtlichen Wissenschaften zu übernehmen. Zu diesem Behuse holte ihn dreimal wöchentlich ein Hoswagen nach Schönsbrunn ab.

Trothem hiedurch seine Zeit bebeutend eingeschränkt wurde, arbeitete Perthaler bennoch ununterbrochen im Landesreserate für Nieders und Oberösterreich, sowie für Salzburg, und wurde zugleich mit dem Reserate der Civiljurisdictionsnorm betraut. Nach der Creirung der legislativen Section im Justizministerium ungetheilt dieser Section zugewiesen, wurde Dr. Perthaler nach Beendigung der Berathungen über die Jurisdictionsnorm mit der Bearbeitung eines neuen Entwurses der Notariatsordnung und dem Reserate hierüber dis zum Abschluß dieser Arbeit beauftragt.

Das kaiserliche Patent vom 18. Juni 1850, wodurch eine neue Vorschrift über den Wirkungskreis und die Zuständigkeit der Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen erlassen und festgesetzt wird, daß die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen vom 1. Juli 1850 angesangen nach Maßgabe dieser Vorschrift ausgeübt werde, war die erste legislative Leistung Perthaler's. Die Dans Verthaler's ausgew. Schriften. 1. Band.

zweite Arbeit dieser Art ist das kaiserliche Batent vom 29. September 1850, womit die neue Notariatsordnung erlassen wird. Wohl war zu dieser letzteren der Entwurf vom Appellationsserichtspräsidenten Schrott ausgearbeitet und vom Generalprocurator von Grimburg modificirt worden; aber Berthaler hat das Ganze umgearbeitet, bei den weiteren Berathungen vorgetragen und die Stilisirung dis zur schließlichen Genehmigung besorgt. Ebenso sind die Borträge des Justizministers Anton Ritter von Schmerling über die beiden erwähnten Gesetzesarbeiten aus Berthaler's Keder.

So wie die vorzügliche rechtswissenschaftliche und literarische Ausbildung und eine ungewöhnliche Berwendbarfeit die Berufung Berthaler's ins Justizministerium zur Folge gehabt hatte, fo war die Regierung auch schon frühzeitig auf seine eminente publiciftifche Begabung aufmertfam geworben. Schon Anfange 1849 hatte ber Minister ber Justig, Alexander Bach, einem Schreiben bom 5. Janner aus Rremfier zufolge, für nothwendig erachtet, die Stellung ber "Biener Zeitung" gegenüber bem Bublicum im Sinne ber Regierungsgewalt zu regeln. Es lag ja im anerkannten Interesse auch des Justigministeriums, über die von demfelben ausgehenden eingreifenden Reformen in der Rechtspflege und ben verschiedenen Zweigen der Gesetgebung Entwürfe gu neuen Geseten, oder über die beabsichtigte Aufhebung von bestehenden die Meinungen und Urtheile fachverständiger Männer und bes Bublicums überhaupt im möglich größten Umfange fennen zu lernen. Da Berthaler nach bes Ministers vollster Ueberzeugung vermöge feiner ichriftstellerischen Leistungen, benen in der Meinung ausgezeichneter Männer ein fehr vortheilhafter Ruf zu Theil wurde, die wünschenswerthen Eigenschaften in vorzüglichem Grade besaß, so wurde ihm in den schmeichelhaftesten Ausbrücken dieser Ruf zu Theil.

Mit der Entschiedenheit und dem freien Muthe eines ehrenhaften Mannes und mit ber Bollfraft feiner Berfonlichkeit arbeitete Berthaler auf dem Gebiete der Bubliciftit. Niemals Diener ber Regierung, geschweige benn eines speculativen Reitungseigenthumers ober einer ercessiven Barteicoterie, vertrat er mit feiner fraftigen Feder immer und überall nur das Recht und die Bahrheit. Alle feine publiciftifchen Schriften geben von großen Befichtspunkten aus und find, wenn auch für den Tag berechnet. nicht darnach, um nur für ben Tag einen Gindruck auszuüben. Er ichrieb für viele juriftische Reitschriften, für ben öfterreichischen "Llond", für die "Innebruder Zeitung", vorzugeweise aber für bie "Wiener Zeitung" und fpater fur die "Augsburger AUgemeine". Für biefes Blatt hatte er eine entschiedene Neigung gefaßt. Benn irgend eine Zeitung eine ernfte, tuchtige, rechtliche Richtung verfolgt, meinte er, fo ift es am Ende doch die "Augsburger Allgemeine Zeitung". Für den, der Belehrung will, und gwar nach allen Seiten, in politischer, firchlicher, wiffenschaftlicher. historischer Beziehung, für den sei und bleibe die "Augsburger Allgemeine Zeitung" ein Bedürfniß. - Seine Betrachtungen ftellen überall bestimmte Standpunkte fest und verlieren fich nie ins Rleinliche. Nur für große Fragen feste er fein großes Rönnen ein, gleichgiltig, ob dieselben juridischer oder socialvoliti= icher, staatsrechtlicher ober legislativer Natur maren. Er bachte wie Gent: 3ch will nicht schilbern, nicht befriteln - ich will wirken. Desterreich war ihm ein kleines Europa; Desterreichs Rufunft lag ihm im Werben eines öfterreichischen Staatsbewuftfeins. Das find feine eigenen Worte und insoweit hat man Recht, hn den Erfinder diefes Bewußtfeins zu nennen.

Der übernommene Unterricht beim kaiserlichen Prinzen erdinand Max fand trot der oftmaligen Reisen des jungen rzherzogs fünfthalb Jahre hindurch einen geregelten Verlauf, vom Juni 1849 nämlich bis jum Ende bes Jahres 1853. Rein Bunder, daß Berthaler ben ganzen Tag über bis zehn ober zwölf Uhr Abends ununterbrochen beschäftigt mar. Das Biel, welches er beim Bringenunterricht verfolgte, mar bas, daß die Erzhergoge, im Staates und Rechtsleben orientirt, Die auf biefem Gebiete auftauchenden Erscheinungen mit felbstständigem Urtheil erfassen und begleiten könnten. - Im Sommerfemefter 1850 lehrte Dr. Berthaler Staatsrecht und Berwaltungsorganismus, Bölferrecht und Enchtlopadie, burgerliches Gefetbuch und Bolitit bes äußeren öffentlichen Rechtes; im Winter besselben Jahres Strafgefet und Strafverfahren, romifches Recht und Rechtsgeschichte. Im Sommersemester 1851 wurden gelehrt: Jurisdictionsnorm und Civilproceffordnung, Sandels-, Wechsel- und Seerecht, Rirchenrecht und Bergrecht. Endlich im barauffolgenden Winterfemester politische Gesetkunde. Nationalökonomie und Finangwiffenschaft. Ebenbenfelben Unterricht genoß mit bem älteren Bruder auch Erzherzog Carl Ludwig zur nämlichen Reit.

Die beiben kaiferlichen Brinzen hingen mit liebevoller Besgeisterung an dem Manne, ber so lange Zeit hindurch in ben Rechtss und Staatswiffenschaften ihr einziger Lehrer war; für die dankbare Berehrung, welche sie ihm fortan bewahrten, liegen noch aus Berthaler's letzter Lebenszeit die Beweise vor.

In seiner Eigenschaft als Prinzenerzieher folgte Dr. Bersthaler bereits im Sommer 1851 dem Erzherzog Carl Ludwig nach Ischl und hielt sich den ganzen August über dortselbst auf, um täglich ein paar Stunden Borträge in den Rechts- und Staatswissenschaften zu halten. Ebenso rief ihn die ehrenvolle Pflicht um die Mitte August 1853 auf eine gleich lange Zeit zu dem nämlichen Zwecke dorthin.

In der amtlichen Stellung Perthaler's hatte fich mittlerweile insofern eine Beränderung ergeben, als berfelbe von ber

Mitte bes Jahres 1850 an, gelegentlich ber Schaffung ber Beichwornengerichte. jum f. f. Staatsanwaltsubstituten ernannt worden mar, ohne indest sofort feiner Berwendung im Justigministerium enthoben zu werden. Während biefer Amtethätigfeit wurde dem begabten Manne nebst mehreren Belobungen von Seite feiner Borgefetten, insbefondere durch einen Erlag bes Ruftizministere vom 1. Juli 1850 für Die ausgezeichneten Leiftungen, die unermüdete Thatigfeit und die unveranderte Bereitwilligfeit, welche Berthaler in der legislativen Section an den Dag gelegt hatte, ber wärmfte Dant und die vollste Anerkennung ausgesprochen. Nicht minder ehrenvoll ift ein amtliches Schreiben bes Chefe biefer Section, Freiherrn von Bratobevera, an Berthaler, worin der Borgesette in den schönften Worten seinen herzlichen Dank und feine innige Sochachtung mit bem Bunfche ausfpricht, es moge ber Beift bes eblen Strebens, welcher Berthaler erfülle und in jede Sphare neuer Amtepflichten begleiten werbe. alle Männer beseelen, die dem Dienste des Baterlandes sich weihen.

Erst am 19. August 1850 unter neuerlicher ehrenvoller Anerkennung und unter bem Borbehalte, seine ausgezeichneten Kräfte auch ferner zu einzelnen Arbeiten im Justizministerium in Anspruch zu nehmen, von der Dienstleistung daselbst ent-hoben, wurde er der k. k. Generalprocuratur als Staatsanwalts Stellvertreter zugewiesen. Um die Mitte des Monats Jänner 1852 trat er in den Amtskreis der k. k. Staatsanwaltschaft in Wien über.

Der 18. Februar 1853 ist jener unvergeßliche Tag, an welchem die ruchlose Hand eines Berruchten sich an der geheiligten Person unseres Kaisers vergriff. Ein guter Genius hatte jedoch die Waffe des Mörders von dem geliebten Haupte des Monarchen abgewandt, so daß sie wohl schwer verletzend, aber nicht tödtlich wirkte.

Nicht blos die geschändete Kaiserstadt, sondern das ganze Reich empfand die Nothwendigkeit einer Sühne des blutigen Frevels. In allen Kirchen des Kaiserstaates wurden ergreisende Feierlichkeiten veranstaltet, um dem Herrn über Leben und Tod für die glückliche Rettung und fortschreitende Genesung des gesliebten Kaisers zu danken. In Wien selbst aber sollte sich ein Bau erheben, dessen Größe und Pracht für ewige Zeiten ein besredtes Zeugniß ablegen könnte von der Liebe und Treue, mit welcher die Völker Desterreichs immerdar an ihrem Herrscher hängen.

Bans Berthaler mar es, in beffen Saupte ber Gebante reifte, Dieses heilige Bahrzeichen im Mittelbunkte eines Stadttheils, der durch fein und anderer hervorragender Männer unabläffiges Bemühen ber schönfte Theil ber neuen Stadtanlagen zu werden versprach, auferstehen zu laffen. Der Beweis hiefür liegt in einer Dichtung vor, beren Ueberschrift lautet: "Das ganze Reich ein Dom" und beffen Abfaffung in die allernächsten Tage nach dem Attentate Lebeny's fällt. Erzherzogin Sophie mar tief ergriffen und bis zu Thränen gerührt, als das erhabene Dicht= werk ihr vorgelesen murbe. Ginen weiteren Beweis, daß Perthaler ber Urheber ber Ibee bes Botivfirchenbaues ift. finde ich in einem Briefe des edlen Sohnes an feinen Bater bom 28. April 1853, worin jener ausbrücklich erklärt, fein Gebicht habe den Anftog zum Dombau gegeben. Der schöne Gedanke wurde dem Erzherzog Ferdinand Max mitgetheilt und fand befanntlich beim faiferlichen Sofe fo wie im ganzen Reiche begeisterte Aufnahme.

Mit einer Spende von fünschundert Gulben förderte Berthaler als einer der ersten unter den zahllosen Subscribenten, die bekanntlich am 2. März, als dem ersten Tage der Subscription, über hunderttausend Gulben zeichneten, das großartige Unters

nehmen. Rum Secretar bes Kirchenbaucomites ernannt, übernahm Berthaler nunmehr eine lange Reihe schwieriger und zeitraubender Geschäfte. Bon der Brufung und Begutachtung ber eingelaufenen Bauplane bis zum Entwurfe bes Brogramms ber feierlichen Grundsteinlegung, welche am Donnerstag ben 24. April 1856 stattfand, und noch weiterhin ging Alles burch Berthaler's Sande. Neben den einlaufenden Geschäften und ben vielen Conferenzen mußte er mehrfache Reifen unternehmen, von benen die bedeutenosten nach Italien und an den Rhein führten. Die erstere brachte ihn nach Morenz und Rom, die zweite, im December 1855 und Anfange Janner 1856 unternommen, nach Coln. Baris. Strafburg, Leivzig und Brag. Wichtig war für ihn insbesondere jene Reise zum Könige Ludwig von Baiern, welcher sich im Frühling des genannten Jahres in Rom befand. Berthaler hatte bem Könige eine große Ungahl von Planen und Beichnungen mitgebracht, welche ber funftsinnige Monarch länger als drei Wochen hindurch in dem Speifesaal feiner Billetta ausgestellt hielt und täglich betrachtete, um schlieklich fein Urtheil dem erzberzoglichen Brotector durch deffen Abgefandten brieflich mitzutheilen. Tropdem Berthaler von Wien erst am 15. April abreifte und schon am 2. Juni wieder in Wien anlangte, fand er dennoch Zeit, seinen Ausflug bis Neapel und Sorrent auszudehnen. - In Wien erwarteten ben Secretar bes leitenden Comités natürlicherweise massenhaft Arbeiten, welche er, wie die vorliegenben Concepte und Ausarbeitungen erkennen laffen, mit der gewiffenhaftesten Sorgfalt durchführte.

Dessenungeachtet fällt wohl in diese Zeit so ziemlich Alles, was Perthaler in kunstwissenschaftlicher hinsicht theils in Zeitsschriften veröffentlichte, theils hinterlassen hat. Auch Studien über administrative und finanzielle Fragen sanden ihre fortgesetze Pflege; eine schöne Frucht derselben ist das Buch über die

Herstellung des Gleichgewichts im österreichischen Staatshaushalte, welches schon Anfangs 1856 bei Wilhelm Braumüller in Wien erschienen war.

Bon jest an wird der Verkehr mit dem Erzherzog Max immer reger; es gewinnt den Anschein, als ob der hohe Herr den erprobten Berather nicht mehr hätte entbehren können. Auch mit dem Erzherzog Carl Ludwig, welcher von Lemberg zurücksgesommen war, um bald darauf den Posten eines Statthalters in Tirol zu übernehmen, wird der schriftliche Verkehr, der sich schon im Vorjahre in einem ziemlich lebhaften Vriefwechsel ausgesprochen hatte, eifrig fortgesetzt. Auch persönlich verkehrte Dr. Perthaler mit Carl Ludwig; im traulichen Parke des Schlosses Ambras trug er dem Leiter des heimatlichen Landes seine Anschauungen vor. Wiederholt aber war Perthaler bei Erzherzog Max in Triest zu Gaste, und weilte der kaiferliche Prinz in Wien, so verbrachte der willsommene Gesellschafter oft viele Stunsden bes Tages im kaiserlichen Lustschlosse Schönbrunn.

Immer mehr und mehr gestalten sich diese Beziehungen zu freundschaftlichen. Man wechselt Briefe und Telegramme, Einsladungskarten und Gelegenheitsbillets; man steht ganz offenbar auf dem Fuße des Bertrauens und der Freundschaft. Dr. Berstaler verehrt den edlen Prinzen auf's Höchste; er erkennt voll und ganz die herrlichen Eigenschaften des durch seinen Geist und durch seine Geburt gleich hochstehenden jüngeren Mannes, der so viel edle Empfänglichkeit und so schönes Berständniß besaß für Kunft und Literatur, für Bolkswohl und Regentenpslicht — und der einem so tragischen Ende auf fremder Erde entgegenreisen sollte. — Ein prachtvoller und kostbarer Brillantring mit vierzehn großen Steinen und dem in Brillanten gezeichneten Ramenszug mit der erzherzoglichen Krone, den der hohe Herr zum Reujahr 1857 seinem Freunde Berthaler verehrte, ist ein schöner

Beweis des innigen Berhältnisses, in welchem die beiden geistesverwandten Männer zu einander standen. — An Bord des
"Bulcan", Albanien in Sicht, schickt Erzherzog Max am 27. September 1858 seinem Perthaler mit herzlichen Grüßen ein staatsrechtliches Elaborat, "wär's auch nur als Beweis dafür, daß
ber Himmel des Südens, die Reize des Orients, Griechenland,
diese galvanissite Leiche, die Meerespracht — daß alle diese Elemente weder Bölker- noch Staatsrechte, noch die Erinnerung an
deren liebenswürdigen Lehrer in den Hintergrund brängen."

Berfolgen wir nun in flüchtigen Strichen ben äußern Gang bes Lebens unferes Berthaler weiter. Anfange August bes Jahres 1854 murde er in den Concretalstatus der obergerichtlichen Rathsfecretäre als erster Oberstaatsanwalt-Stellvertreter mit dem Titel und Rang eines Landesgerichtsrathes eingereiht. Rurg barauf erfolgte feine Ernennung jum Staatsprufungs-Commiffar für das öfterreichische Kirchenrecht bei der administrativen Abtheilung ber theoretischen Staatsprüfungs - Commission in Wien. Um Tage ber Grundsteinlegung jur Beilandsfirche verlieh Seine Dlajestät ber Raiser aus eigenem Antriebe und nicht auf Antrag irgend einer Behörde bem verdienftvollen Secretar bes leitenben Comités das Ritterfreuz des Franz Josef-Ordens. Mitte Mai 1857 trat Dr. Berthaler als Ministerialsecretar in's Ministerium bes Junern über, jedoch auf des Raifers Bunfch mit ber ausbrudlichen Bestimmung zur Dienstleiftung beim Erzberzog-Benevalgouverneur von Lombardo-Benetien, Ferdinand Maximilian.

Danit beginnt für Perthaler diejenige Beriode seines Wirfens, welche vorzugsweise von den Verhältnissen in Italien in Anspruch genommen ist. Mit gewohntem Sifer gab sich der arbeitsfrohe Mann auch denjenigen Geschäften hin, welche sein neuer Wirkungskreis als Ablatus und Vertrauensperson des Höchstcommandirenden in den Boländern ihm auferlegte. Der Erste, der dem Neuernannten auf telegraphischem Wege von Benedig aus beglückwünschte, ist denn auch Erzherzog Ferdinand Max. Und mit dieser Gratulation vereinigt der liebenswürdige Herr aus freien Stücken zunächst die Bewilligung eines zweimonatlichen Urlaubs.

Der ununterbrochen thätige Berthaler hatte aber auch bringend eine kurze Raft vonnöthen gehabt, bevor er feine nicht eben robufte Natur dem beifen Rlima Italiens aussetzte. Schon im Sommer des Borjahres, vom 14. Juni bis jum 27. Juli 1856. hatte er fich gezwungen gesehen, wegen eines hartnäcigen Stirnnervenleidens, mit welchem Leberschmerzen und Salsentzundungen verbunden waren, einen furzen Urlaub zu nehmen, den er in dem lieblichsten ber böhmischen Babeorte, im grunumwaldeten Marienbad, verbrachte. So ersprieglich ihm auch im barauffolgenden Jahre eine freie Erholungszeit gewesen mare - Berthaler machte von der gutigen Erlaubnig des Erzberzoge fparlich Gebrauch. Schon am 24. Mai 1857 langte er nach einem letten furzen Besuche des heimatlichen Berglandes in der erzherzoglichen Billa von Monza an; feine Gefundheit fraftigte fich in der balfamiichen Luft bes eilf Miglien großen, munderschönen Schlofparts. Beniger in der Ranglei als auf auswärtigen Miffionen beschäftigt, genof Berthaler so recht die Wonne des italischen Frühfommers. Er machte wiederholt Reisen nach Mailand und Benedig, wo ihn die wohlthätigen Seebader am Lido erquickten. bann nach Trieft und im Juli wieder auf einige Wochen nach Bien. Dabei murde raftlos studirt, besprochen, entworfen und geschrieben. An den Erzherzog-Statthalter in Tirol sandte er während des Wiener Aufenthaltes werthvolle Aphorismen über bie Abministration des eigenartigen Berglandes. Bei all der politischen Thätigfeit Berthaler's fand er bennoch Reit, insbesondere auf die Reorganisation der Runftinstitute feine Aufmerksamkeit

zu lenken. — So ging im innern und äußern Wechsel eine Reihe von Monaten vorüber. Abwechselnd bald in dieser, bald in jener ber genannten vier Städte, versaßte Perthaler, der in Folge eines Allerhöchsten Kabinetsschreibens vom 19. Mai 1858 zum Secztionsrathe im Status des k. k. Ministeriums des Innern, jedoch unter Belassung in der bisherigen Zutheilung in der Präsidialskanzlei Seiner kaiserlichen Hoheit, vorgerückt war, eine umfangzeiche Denkschrift über die Stellung der Lombardei und Benedigs zu den Erbländern, welche in einem großen Convolute im Nachslasse vorliegt, aber trotz der herrlichen Gedanken und Zukunstspläne, welche darin ausgesprochen sind, nunmehr leider des Intersesses der Actualität entbehrt. Erzherzog Max ließ sich die werthvolle Arbeit im Juni 1858 im Garten zu Schöndrunn, wohin Perthaler sich jederzeit "ganz commode" begeben konnte, vorlesen und war von ihrem Inhalte höchlich entzückt.

Noch bewegter als das Borjahr ließ sich dieses Jahr, 1858. für unfern Berthaler an. Schon um die Mitte April finden wir ihn wieder in Benedig und Trieft in Gefellschaft des Erzherzogs und feiner Gemahlin; bann ging es zu einem mehrwöchentlichen Aufenthalte nach Wien. Auf befonderen Bunfch des Erzherzogs bezog bort Berthaler eine Wohnung im Schlosse Schönbrunn, ba es der hohe Herr so haben wollte, daß sein treuer Freund ihm jederzeit zur Sand fei. Um die Mitte Juli murbe abermals die Reise nach Triest und Benedig unternommen, welche für Dr. Berthaler einen immerwährenden Wechsel des Aufenthalts zur Folge hatte. Bon jener Stadt in diese mar Berthaler mit dem erzherzoglichen Baare auf der Dampfnacht "Bhantasie" über Ancona, Loretto und Sinigaglia gekommen. Am 10. August übersiedelte ber gange Sof nach Monga, Sodann reifte Berthaler in einer Mission des Erzberzogs nach Bergamo und San Bellegrino, von dort jurud nach Monza, sobann nach Benedig und am

3. September mit den Erzherzogen Ferdinand Max und Carl Ludwig und der Erzherzogin Margaretha nach Mailand. Die glänzenden Feste in Mailand und Monza waren hierauf vorbei.

Trop des Jubels dieser Feste und trop der zeitraubenden und arbeitstörenden Reisen vergaß Dr. Berthaler feiner Studien nicht. Abgeschen von benen, wozu die Natur- und die Runftichate Italiens drangten, begann er auch noch ein anderes Bebiet ernft und nach gründlich erlangter Sachkenntnig erfolgreich ju pflegen, das Gebiet der marinistischen Wiffenschaften. Um bie Reit, in welcher wir in ber Lebensgeschichte bes unfäglich thätigen Mannes fteben, begann er feine eingehenden Stubien auf dem Felbe, welches ihm zunächst fern zu liegen ichien. Bas Dr. Berthaler zu biefer Zeit erbachte und mit fich in's Reine brachte, ift nur zum fleinen Theile in ber von ihm im Spatherbst 1860 ber Deffentlichkeit übergebenen Schrift: "Die öfterreichische Marine" (Wien, Zamarefi und Dittmarich) enthalten. So ftreng diefe schone Bublication die Linien feststellt, innerhalb melder bas Erwachsen und Gebeihen ber öfterreichischen Seemacht gefunden werden konnte, fo erschöpft sie boch bei Beitem bas nicht, mas der vielfeitig begabte Mann über diefen Gegenstand überhaupt bachte und schrieb. Nicht in dem reichen Nachlaffe, ber mir noch vorliegt, wohl aber in bem reicheren, welcher jener officiellen Commission, die gleich nach bem Ableben bes Unvergeklichen feine Baviere zu fichten und feine Aufschreibungen ju "fondern" fich fur berechtigt erachtete, vorlag, fand fich ein aufgehäuftes Material über diese Frage. Gin großes Schriftenconvolut mit der Aufschrift: "Defterreichische Marine" - mard bazumal der hochortigen Commission zur Beute. Alle unsere Rachforschungen nach bemfelben blieben erfolglos: man meik heutzutage nicht - und scheint auch nicht sonderlich viel Gewicht barauf legen zu wollen - wo fich Perthaler's unschätbare

Schriften über das Seewesen des Reiches, dessen Dienst sein thatenreiches Leben geweiht war, befinden. Man sagt, im unergründlichen Archiv des Kriegsministeriums; man sagt, unter den Acten der Admiralität zu Triest; man redet wohl auch von der Billa Necker dei Triest, wo sie begraben lägen, — aber Niemand vermag diese reisen Früchte eines jahrelangen Fleißes zu Tage zu fördern.

Aehnlich wie mit biefer Angelegenheit stehen wir bezüglich einer ber Thatäußerungen Berthaler's, beren Bebeutfamfeit zwar, bie vielen Wiener Zeitungsberichte gang außer Acht gelaffen, manderlei Zeitgenoffen schriftlich und mundlich bestätigen, für die uns jedoch die entscheidenden Belege jest völlig abgehen. Berthaler mar eben ein Charafter von jener felbstbewuften, aber unaufdringlichen Bescheibenheit, welche feine Ursache hat, fich felbst zu loben oder in den Bordergrund zu rücken, weil die Thaten eines Mannes in der fleinen Gemeinde der Urtheilsfähigen und bazu Unbefangenen leicht felbst ihre Bürdigung finden. Dr. Berthaler that ganz außerordentlich viel für die Emancipation der Stadt Wien, für bie Möglichkeit ber Expansion ber innern Stadt nach außen hin, furz für das, mas man gemeiniglich Stadterweiterung nennt. Schon als im Jahre 1856 die Frage wegen bes Niederreifens ber Stadtmalle auftauchte, verfafte er eine Dentschrift: "Zum Ausbau der innern Stadt", durch welche er, von einem höhern Gesichtspuntte ausgehend und die Stadterweiterung in's Auge fassend, diese Angelegenheit auf die Tages= ordnung fette und bie zu Ende bes nächsten Jahres becretirte Umgestaltung der Residenz schon damals vorbereitete. Was für eine Bedeutung für die Rufunft der Metropole des Reichs dieser Befreiungsact hatte, sieht nunmehr nicht blos jeder verständige Wiener, fondern auch jeder Brovinziale ein, der jemals über die Berhältniffe ber Sauptstadt fich Rlarheit verschaffte. Steht es in den Acten der Stadterweiterungs. Commissionen nicht geschrieben, welchen Antheil im Einzelnen unser Perthaler an dem Unternehmen, das selbst die Presse von heute als eine der edelsten freiheitlichen Thaten des Kaisers Franz Josef preist, gehabt hat, so muß es, wie ja vieles Andere, was der herrliche Mann ersann und schuf, in jenem ewigen Buche geschrieben stehen, worin alle schönen und gemeinnützigen Thaten der Menschen, so still sie mögen vollbracht worden sein, nach ihrem Verdienste verzeichnet stehen.

Noch im Herbste 1858 unternahm der Erzherzog eine Reise nach Balerno, Messina und Corfu, an welcher Perthaler nicht theilnahm. Er verweilte jedoch nach der Rückschr des hohen Herrn in dessen Gesellschaft abwechselnd in Triest, Benedig, Biccenza, Berona, Mantua, Brescia und Bergamo, um gegen Ende November wieder in Mailand einzutreffen. Dort lebte er "in einem Bust von Geschäften". Bon halb zwölf dis ein Uhr hatte er täglich Bortrag beim Erzherzog; um neun Uhr Früh wurde schwarzer Kaffee, um ein Uhr ein Gabelsrühstück und um sechs Uhr das Mittagmahl eingenommen; alle übrige Zeit gehörte den Arbeiten. Selten war es, daß Perthaler vor Mitternacht zu Bette kan, doch hielt seine wieder völlig gekräftigte Gesundheit allen Anstrengungen gegenüber sestend.

Als in den ersten Monaten des verhängnisvollen Jahres 1859 die Verhältnisse in Italien sich zu verwickeln begannen und Erzherzog Ferdinand Max als Vice-Admiral zu den Schiffen ging, hörte Perthaler's Zutheilung in der Kanzlei, welche auf kaiserlichen Befehl aufgelöst wurde, und um die Person des Generalgouverneurs auf. Am 6. Mai verließ er Venedig und damit Italien, vorübergehende Besuche abgerechnet, für immer. Nun beginnt Perthaler's thatenreichster Lebensabschnitt: leider schon der letzte, leider eine nur allzu kurze Periode — die letzten drei

Jahre des Lebens und Wirtens in Wien. Ganz im Gegensate zu den früheren Jahren der beständigen Wanderung nimmt jetzt Perthaler's Leben den Charakter der Stetigkeit, aber keineswegs den stagnirender Ruhe an. Gerade dieses letzte Triennium ist, so geringsügig die Aenderungen der äußern Lebenslage sind, voll großer Schöpfungen einer unverbrauchbaren männlichen Thatskraft. Jetzt tritt uns das Bild des charaktervollen, energischen, mit tiesem und klarem Verständniß auf den Grund der Verhältznisse schauenden Staatsmannes entgegen; jetzt steht Perthaler in der ganzen Größe und Bedeutung seiner genialen und thatensfrohen Natur vor uns.

Aeußerlich bleibt, wie gesagt, seine Stellung im Wesentslichen dieselbe, wie er sie, am 22. Mai 1859 zum Oberlandessgerichtsrathe ernannt, in der ersten Hälfte des Kriegsjahres in Wien antrat. Wir werden auf die Seltsamkeit dieser Thatsache bei gegebener Gelegenheit zu sprechen kommen. — In dem Range eines Oberlandesgerichtsrathes blied Dr. Perthaler von nun an zeitlebens, also in einer amtlichen Stellung, welche, wie er dem Ministerium gegenüber, ohne im Geringsten sich zu beschweren, in trockenen Worten aussührt, um nichts bedeutender war als der Posten eines beliedigen Sectionsrathes, wie er einen solchen bereits seit Mai 1858 inne gehabt hatte. Wirst man nur einen slüchtigen Blick auf die hervorragende Versönlichkeit des Mannes, so erscheint Einem diese unerhörte Anomalie als die Ungeheuers lichkeit, welche sie in der That ist.

Die ganze Aufmerksamkeit Berthaler's ist naturgemäß zunächst auf die kriegerischen Ereignisse in Italien gerichtet. Wie so manche Batrioten des prüfungsreichen Jahres begleitete auch er die Fahnen der österreichischen Armee mit den glühendsten Segenswünschen. Mit seinen Angelegenheiten, die sich indeß immer mehr häuften und zu immer größerer Thätigkeit aufforderten, gebachte er wohl fertig zu werden, aber sein Bunsch war, bas österreichische Heer vor dem Feinde, in welchem der Bruder Michael neuerdings kämpste und blutete, möchte nur zwei Mal so starf sein. Bir brauchen, schreibt er am 8. Juni 1859 an seinen guten Bater, wir brauchen baldige Siege, damit den Schwachherzigen der Muth nicht sinkt. Denn Muth und Entschlossenheit sei zur Zeit das Erste; die Finanzen würden sich schon wieder herauswickeln.

Mittlerweile gingen die Dinge in Italien ihren bekannten Gang, den kein frommpatriotischer Bunsch zu hemmen vermochte. Die Tage von Montebello, Magenta und Solferino bestegelten das Geschick Desterreichs. Dr. Perthaler fühlte sich wie gelähmt burch die Mißerfolge der kaiserlichen Truppen; es kam aber nur selten ein Wort der Klage und des Zorns über seine Lippen. Bas er dachte und was er wollte, und was er auszusprechen für seine Pflicht hielt und worin er die Wiedergeburt und das Gebeihen Desterreichs erkannte: das steht in seinen Schriften vom Jahre 1860 kraftvoll geschrieben.

Mit den edelsten Männern und mit ausgezeichneten Frauen wurden nun die unterbrochenen Beziehungen wieder angeknüpft und neue Berhältnisse angebahnt. Wir sinden da neben den früher Erwähnten die Juristen Oberlandesgerichtspräsident Dr. Theobald Freiherr von Rizh, mit welchem Perthaler schon 1855 und 1856 die "Allgemeine österreichische Gerichtszeitung" herausgegeben hatte, und den berühmten Pandektenlehrer Prosessor Ludwig Arndts; ferners die klangvollen Namen Max Kübeck, Baron Kellersperg und Carl Weiß. Zu den neuen Bekanntschaften zählen auch der Statthalter Eminger, die Familien Münch und Lasser, dann Julius Fröbel, der im März 1861 auf kurze Zeit aus Heibelberg in Wien angekommen war und im August desselben Jahres im benachbarten Böslau weilte. Den ersten Rang

unter den Freunden des gesuchten Mannes behauptet aber auch jest noch das freiherrliche Saus der Bratobevera. Sowohl der edelfinnige Chef desfelben, der feine ichonen Briefe an Berthaler mit dem bescheidenfrommen Dieu dispose zu schlieken pfleat, als auch namentlich die Baronesse Bertha blieben bem bewährten Freunde für alle Zukunft treu und lieb. Bertha Freiin von Bratobevera ladet ihren theuren Berthaler fehr oft zum feinen Abendeirkel in's gaftliche Saus; sie bittet ihn, er moge in feiner gewinnenden Art mit ihr und anderen Damen von Capacität einige Stündchen "durchdifputiren" ober fein "großer Beift" moge in ihren traulichen Salons etwas "vorfausteln". Wieder war Berthaler, wie vor einem Bierteljahrhundert, der Mittelpunkt und die Stüte eines literarischen Rreises geworden, dem iett die besten Kräfte der Residenz und zum Theil auch der Broving - unter diefen der joviale Dialektdichter Frang Stelghamer - anzugehören wetteiferten. Borzüglich tam ihm hiebei nebst ber ausgebreiteten Renntnig der einheimischen und fremden Literaturen ber Umstand zu statten, daß er ein gang ausgezeichneter Rhetor und Vorleser war. Er recitirte mit Vorliebe und ungetheiltem Beifalle Dramen von Goethe, barunter namentlich Taffo und Fauft, dann Shakespeare's Beinrich IV. und Richard II. So gestalteten sich vorzugsweise die Abende in der ihm herzlich ergebenen Familie Pratobevera zu unvergleichlich schönen Erholungspaufen nach der mannigfachen schweren und ernsten Thätia= feit des Tages.

Zunächst dauern auch im Jahre 1860 die Beziehungen Perthaler's zum Erzherzog Ferdinand Max insoweit fort, als der getrennte Aufenthalt der beiden Berkehrenden es zuläßt. Die Hauptgegenstände der Besprechung und des Depeschenwechsels sind der Botivkirchenbau und die Fertigstellung der vom Erzherzog zu Papier gebrachten Reiseerinnerungen und Memoiren aus

ben Borjahren. Aus Triest, Miramare und Alberoni laufen baher oft und oft telegraphische und briefliche Bünsche des hohen Herrn an Dr. Perthaler ein, welche sich auf eine der beiden Ansgelegenheiten beziehen und den bewährten Freund noch wiederholt in die Nähe des Erzherzogs rufen.

Die Vorgange, welche um die Jahreswende und im ersten Biertel bes Jahres 1860 fich abspielten, feffelten Berthaler's ganges Interesse. Um 3. Mai schreibt er an feinen greifen Bater: "Die verschiedenen bemerkenswerthen und jum Theil erschütternden Ereigniffe ber letten Wochen erfuhren Gie felbitverständlich burch den Telegraphen schnell und genau; ich brauche mich mit Wiederholungen nicht abzugeben. Nur über die Art. wie die Dinge aufzunehmen find, ein paar Worte im Allgemeinen. Die Menschen haben eine unwiderstehliche Luft zu übertreiben, namentlich mas die Motive anbelangt. Ich habe es mir zum Grundsate gemacht. Alles ruhig anzuhören, wenig zu glauben, dieses Wenige nur halb - und im Uebrigen abzuwarten, wie die Reit die Dinge aufflart. Gelten find fie fo gut, als Mancher fie schildern möchte; so schlecht aber, wie fie von ber vox populi gemacht werden, find sie nie." Aber nicht mit verschränkten Armen aufehen will Berthaler ben Begebenheiten auf der Schaubuhne ber Bolitif und ber inneren Reformen. Die Reichsrathsverhandlungen verfolgte er mit aller Aufmerksamkeit; die administrativen Bedürfnisse des Gesammtreiches studirte er mit erneutem Gifer. Großentheils schon im Jahre 1859, theilweise sogar schon 1856, entworfen und bearbeitet, erschien um Oftern des darauffolgenden Jahres Perthaler's ausgezeichnete Schrift: "Balingenesis. Denkschrift über Berwaltungsreformen in Defterreich. Gin Beitrag zur Löfung der Frage: Wie bas Princip der Staatseinheit mit den Anforderungen der Selbstverwaltung in Einklang gebracht und bas Gleichgewicht im Staatshaushalte hergestellt werden fann" (Leipzig, Franz Wagner) Diefes überfichtliche Gefammtbild ber Balingenefis von Defterreiche Staatsadministration ift nicht blos reich an abministrativen Lehren und Winken von weitesttragender Bedeutung, fondern geradezu das Mufter einer Darstellung biefer Art. Die ganze Dentschrift burdweht ber Sauch jenes energischen Batriotismus. pon welchem Dr. Berthaler fo ichon fagt, daß, wenn ihn die Chre bes Baterlands erfreut und ermuntert, beffen Unglud ihn erft recht zu angestrengtester Arbeit wectt, um neue Silfemittel ber Macht zur Wiederherstellung des vollwichtigen und berechtigten Ansehens des österreichischen Ramens an den Tag zu fördern. — Bährend diese gediegene Abhandlung jur Zeit ber Seffion bes verstärkten Reichsrathes außergewöhnliches Aufsehen erregte und eine andauernde Suche nach dem ungenannten Berfaffer gur Folge hatte, trat Berthaler Ende Juli mit einem neuen Werk von ähnlicher Tendens vor die Deffentlichkeit: "Neun Briefe über Berfassungereformen in Desterreich" (Leipzig, Frang Wagner). Dieselben Gedanken, welche er in biefen beiden Schriften ausfprach, fanden eine eingehende Durchführung in mancherlei Artikeln der "Augsburger Allgemeinen Zeitung". — Aber auch ber auswärtigen Bolitik widmet Berthaler bafelbit werthvolle Betrachtungen. Schlecht nannte er eine gemeinschaftliche Sache mit Rufland; als noch schlechter erkannte er eine Allianz mit ben Westmächten; das allerverwerflichste aber ift ihm die Bolitik ber bons offices. Go blieb nichts übrig als die bewaffnete Neutralität, die fich weder für den einen, noch für den andern ber auten Nachbarn intereffirt - eine Neutralität, für die er fich ichon zur Beit bes Rrimfrieges bem Erzbergog Carl Ludwig gegenüber ausgesprochen hatte. - Wie einst der gewaltige Beift eines Josef Goerres gegen den ersten Napoleon aufgetreten mar, fo wendet fich Sans Berthaler mit aller Thatfraft feines congenialen

Wefens gegen Napoleon den Dritten, der wohl nicht der Bater ber Luge, aber ber erstgeborne Sohn ber Luge fei. Schon am 19. Juni 1860 fagt er voraus, mas wir genau gehn Jahre später eintreffen faben. Berthaler ichreibt nach den Söflichkeitebesuchen in Baden-Baden: "Wir können feinen Augenblick zweifeln: jest erst beginnt der stille Rrieg gegen Deutschland mit allen Kräften und allen Künsten. Man wird in Frankreich ruften, daß Alles fertig fteht, sobald der geeignete Augenblick jum Losbrechen gefommen icheint; man wird bas frangösische Bolf reizen und anftacheln, bis es aufgahrt jum Rrieg um ben Rhein. Bu gleicher Beit wird man Alles aufbieten, um in Deutschland Berwirrung, Unflarbeit und Zwietracht an allen Enden hervorzurufen. Weil Louis Napoleon aus dem Rreife der deutschen Fürsten die Ueberzeugung mitbringt, daß der deutsche Rrieg ein schweres, ein höchst gefährliches Stud Arbeit sei, deshalb wird er jest Alles daran seten, sich diese Arbeit zu erleichtern." - Sehr intereffant ift es, wie Berthaler über ben verstärkten Reichsrath urtheilte im April 1860, also noch bevor jener zusammentrat: "Alle Welt fühlte, es ift im Centrum ein Reichsrath nothwendig, welcher ben ständigen Reichsrath, die Minister, die hoben Militars und andere Staatsmanner in ein Banges zusammenfaßt, ein Reichsrath, an welchem, weil die einzelnen Berwaltungechefe in ihm felber fiten, fich jeder Berfuch ber Willfür und des Bestrebens bricht, einander den Rang abjulaufen; ein Reicherath, welcher, ben Monarchen umgebend und bie Bringen des Saufes in fich ichließend, den festen Stamm ber Grundfage für die gefammte Politit, maggebend für alle ein= zelnen Bürdenträger, in fich gewiffermagen verkörpert. Nun fommt ein folder Reicherath; er ift allen feinen Bestimmungen nach ein wahrer und imponirender Staatsrath auf Alles umfaffender Grundlage; ein Staatsrath, nichts mehr und nichts

Anderes; dies aber in des Wortes reichster Bedeutung - und fiehe ba, er wird mit Schweigen begrüßt; nach langer, langer Arrfahrt auf uferlofer Gee zeigt fich Land, und - wir ertennen es nicht. Das ift Mangel an politischer Ginsicht, bas ift Folge politischer Vermahrlosung. Wir haben Routiniers der einzelnen Bermaltungezweige in Bulle und Fulle, aber wenig Staatsmänner. Diese wenigen haben feine Rednerbühne, um burch ihre Ansichten der öffentlichen Meinung Gehalt. Gedanken und Richtung zu geben. Nicht iedem von ihnen ist es gegeben, burch Die Breffe zur Berftellung einer staatsmännisch aufgeklarten öffentlichen Meinung mitzuwirfen. Und fo bleibt biefes Geschäft jenem Dilettantismus, welcher, wie es bas aute Glud gibt, einem Sonntagsjäger gleich balb trifft, balb fehlt und leider gar oft ber feichtesten Auffaffung zum Dolmetsch bient. Dazu kommt noch, daß die Regierung hie und da das Mikgeschick hat, durch ihre Organe die Dinge schief in Scene zu feten, wie es mit bem Artikel geschah, ber vom "Schlufftein" sprach, mit welchem vorgreiflichen Worte die öffentliche Meinung verdüftert und irregeleitet ward. Denn nunmehr nahm fie den Reicherath als Surrogat eines Repräsentativforpers und legte ungehöriger Beife den Makstab an, der für letteren gilt, und fand sonach Bieles, wenn nicht Alles zu tadeln. Wäre politische Ginsicht da - und sie ware da, wenn zu ihrer Entwicklung nur irgend etwas geschähe — so würde man den neuen Reichsrath als das auffaffen, mas er fein foll und wirklich ift, als ben höchsten Berathungsförper der Krone, in welchem die oberften Regierungsmaximen mit allfeitiger Berucfichtigung ber Ginheit und Mannigfaltigfeit ber Kronländer in allen Richtungen des öffentlichen Lebens festzustellen find; man wurde, unterstützt durch die Refultate mühevoller und tiefer Forschungen über die Entwicklungsgeschichte des Staatslebens, einsehen, daß die Bilbung eines

solchen Reichsrathes die erste und nothwendigste Schöpfung war; man würde durch redliche Mitarbeit an dem fernern Aufbau die Entwicklung bessen, was weiterhin als nothwendig sich darstellt, fördern und so einer bessern Zukunft vorarbeiten."

Die letten Monate des Jahres brachten für Dr. Berthaler außer den fortlaufenden amtlichen Juftiggeschäften noch mancherlei staatsmännische Arbeiten. Bon besonderer Wichtigkeit unter Diesen ift das am 20. December erlaffene Rundschreiben des neuerbings ernannten Staatsministers Unton Ritter von Schmerling an die Länderchefe, welches zur Ganze aus Berthaler's gewandter Feder floß. Der Staatsminister hatte in fehr fritischer Lage bas Glud gehabt, ben richtigen Mann fur eine wichtige Sache zu finden. Nachdem aus allen Richtungen der Windrose Nachrichten eingetroffen waren, welch' einen unerwartet gunftigen Ginbrud biefe Staatsschrift, die in Gemäßheit des faiferlichen Diploms vom 20. October in flaren Worten bas constitutionelle Regime inaugurirte, allenthalben hervorgebracht hatte, fand Seine Ercellenz im Wohlgefühle, das die Erreichung eines fraglich gemefenen Rieles zu erzeugen pflegt, ber Grunde genug, um fich bei Berthaler auf das Berglichste zu bedanken. - Das Rescript, in beffen mir vorliegendem Concepte Berthaler das geflügelte Wort aussprach: "Wiffenschaft ift Macht", stellt in ber That ein Meisterstüd politischer Schriftstellerei vor und läßt begreifen, daß man die Rraft, welche es geschaffen, bei den nunmehr beginnenden Berfaffungsarbeiten unmöglich ohne großen Spielraum laffen fonnte.

So nimmt benn die publicistische und staatsmännische Thästigkeit Perthaler's auch im Jahre 1861, dem arbeitsvollsten seines Lebens, ihren unausgesetzten Fortgang. Ueber die Besbeutung der Ernennung Schmerling's zum Staatsminister, über die österreichische Marine, über den Stand der Verfassungs

arbeiten, über eine homogene Gestaltung des Ministerrathes und viele andere Fragen volitischer und administrativer Natur waren zu Beginn des Jahres bereits ausführliche Artifel in der "AUgemeinen" erschienen. Aber nicht blos betrachtend und zuschauend verhielt fich Dr. Berthaler gegenüber bem Berfaffungswerke; vielmehr ift es biefes Werk, welchem er feine beste Rraft, seinen raftlofen Gifer und feine unabläffige, gewiffenhafte Sorgfalt que mandte. Wie viel gang genau Dr. Berthaler von den grundlegenden Arbeiten der Februarverfassung selbstständig ausgeführt habe, wird fich im Einzelnen gegenwärtig nur fehr schwer nachweisen laffen. Allein daß fein Antheil an diesen hochwichtigen Beschäften ein ganz ungewöhnlich groker, ja entscheibender mar. läkt sich an der Sand der vorliegenden Aufzeichnungen, Concepte und Briefe mit Leichtigkeit barthun. Die öfterreichische Constitution ist eben nicht aus einem einzigen Ropfe hervorgefprungen: - wer wollte fich bas ausschliekliche Recht auf ben Namen des "Baters der Berfaffung" herausnehmen? Wäre der Name so zutreffend, als er wohlklingend ist, so ware es gewiß eine heilige Bflicht ber Gerechtigfeit und ber Billigfeit, ihn für benjenigen in Anspruch zu nehmen, der am meisten zur concreten Ausgestaltung unserer Berfaffung beitrug, - fei er, wer er fei.

Bon den Arbeiten, welche sich mit den constitutionellen Resformen beschäftigen oder mit denselben in ursächlicher Berbindung stehen, liegen im Nachlasse Dr. Perthaler's vor:

- 1. Notizen und Zusammenstellungen über die Finanzfrage.

   Zum Theil ausgearbeitet, zum größeren Theil jedoch aphosristisch und statistisch entworfen.
- 2. Das kaiserliche Patent vom 26. Februar 1862, womit die Versassung der österreichischen Monarchie, sowie der einzelnen Königreiche und Länder derselben verkundet wird. Angeschlossen ist die Einbegleitung zum Reichsvertretungsstatut.

- 3. Eine Note an den Präsidenten des Herrenhauses, womit die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses auch für jenes als wesentliche Norm empsohlen wird. Im Anschlusse eine aus einer Reihe von Paragraphen bestehende Instruction, deren Ziel es ist, einer falschen principiellen Auffassung dieser Geschäftsordnung vorzubeugen.
  - 4. Die kaiserliche Thronrede vom 1. Mai 1861.
- 5. Rebe des Fürsten Auersperg als Präsident des Herrens hauses.
- 6. Die kaiserliche Antwort auf die Adresse des Abgeordnetens hauses nach der Thronrede.
- 7. Selbstständiger Entwurf der kaiserlichen Botschaft an den versammelten Reichsrath, die Haltung des ungarischen Landtages betreffend.
- 8. Fertige Form dieses kaiserlichen Manifestes, an wenigen Stellen mit unwesentlichen, stilistisch abschwächenden Interslinearänderungen aus der Feder des Staatsministers.
  - 9. Endgiltige Redaction bes nämlichen Manifestes.
- 10. Mittheilung des Staatsministers an den Reichsrath über die Auflösung des ungarischen Landtages. Enthält die aussführliche Motivirung des kaiferlichen Rescriptes vom 21. August 1861, im Wesentlichen durch eine kürzere indirecte Fassung des Manifestes.
- 11. Das magnarische Verhängniß. Sendschreiben an Franz Deaf über das Verhältniß Croatiens zu Ungarn. Eine schneidige und gewandte Replik auf Deak's Denkschrift über Ungarn und Croatien
- 12. Abresse bes Gesammtministeriums an ben Kaiser geslegentlich der Ueberreichung bes Berfassungsentwurfes. Dieses umfangreiche Schriftstud, ein Meisterwerk staatsmännischer Einssicht, liegt in fünf verschiedenen, immer sich vervollsommnenden

Fassungen vor. Die erste enthält Modificationen, zu denen Berthaler entweder felbst die Initiative ergriffen hat, oder welche vom Staatsminister ausgingen. Bemerkenswerth ift, baf bereits aus diefer erften Form der Abreffe zwei Stellen verdrängt murden. welche die Bedeutung der Deutschen in Desterreich in's richtige. aber unwillsommene Licht rückten. Der erste Baffus lautete ba= hin, daß die Bewohner der öftlichen Länder Urfache hatten, fich zu erinnern, "daß fie fich vom Joche ber von einheimischen Diffibenten zum Rachtheile ber Christenheit ununterbrochen unterftutten Demanen nicht felbst befreiten, sondern den westlichen und vorzüglich deutschen Seldenschaaren die Wiedereroberung der heimatlichen Erbe zu banken haben". - Die zweite Stelle, über welche ebenso unwillig, wie über biefe, der feine Stift Seiner Ercelleng bes Berrn Staatsministere binglitt, lautete wie folgt: "Schließt die gemiffenhafte Anwendung diefes durch Gerechtigfeit und Billigfeit geforberten Grundfates - ber Gelbstverwaltung - die Ertheilung von Privilegien an was immer für ein nationales Element überhaupt aus, fo gilt dies felbstverftand= lich auch von der Bevorzugung des beutschen, das sich übrigens mit Selbstgefühl bewuft ift, einer folchen Gunft am wenigsten zu bedürfen, weil es, um feinen Rang unter den erften Culturvolfern Europas zu behaupten, jenes Zumachses, ben es burch Germanisirungsbestrebungen etwa zu gewinnen vermöchte, in gar keiner Beise nöthig hat. Eben so wenig darf aber die sustema= tische Unterdrückung der deutschen Sprache und Bevölkerung gebulbet werden. Mit ihr wurde nur begonnen; die anderen famen an die Reihe. Alle aber haben ein Recht auf fraftigen Schut ber Nationalität vor der Herrschsucht berjenigen, welche im Sinblick auf die eigene geringere Bahl zu dem Bestreben, auf Roften Anderer sich zu ftarken, gespornt werden. Das oft feierlich bestätigte Recht auf gleichen Schutz tann nicht zur Wahrheit

werben, fo lange die Leidenschaft mit Oftentation das entscheidende Wort führt, welches ber Gerechtigfeit allein gebührt." Roch ein britter Baffus lautete ursprünglich: Da es nicht mehr nötbig fein werbe, "ein in gleicher Sprache geschultes abminiftratives Beamtenthum, welches nur aus Gründen ber Opportunität ober aus Bequemlichkeit fich gern einer einzigen Sprache bedient, nach allen Richtungen auszusenden, so wird der an und für fich ungegründete Borwurf des Germanifirenwollens in fein Richts zerfallen." Die castigirte Faffung bietet hiefur: . . . "welches aus Gründen ber Opportunität fich gern einer einzigen Sprache bedient, nach allen Richtungen auszusenden, so wird auch jedes Bebenken, daß nicht jede Sprache zu der ihr gebührenden Geltung fommen fonnte, von felbst entfallen." - Die zweite Geftalt weist folche Menderungen auf, welche Dr. Berthaler Besprechungen mit verschiedenen Bersonen, darunter Rign, Rarajan, Lewinsty, entnahm; die dritte diejenigen, welche in der Ministerconferenz beschlossen murden; die vierte Gestalt bietet jene Modificationen. welche Berthaler aus feiner eigenen neuerlichen ftilistischen und meritorischen Brufung entnahm; die fünfte endlich zeigt uns das wichtige Elaborat in dem Wortlaute, in welchent es dem Monarchen gegenüber zum Vortrage gebracht wurde.

An diese Berfassungsarbeiten schließt sich noch eine von Dr. Berthaler abgefaßte Rede des Justizministers Freiherrn von Pratobevera über die Organisation der Gerichte, welche im Hause der Abgeordneten mit ungetheiltem Beisall aufgenommen wurde.

Um zu den Arbeiten, welche mit der neuen Berfassung als unerläßlich sich darstellten, freie Zeit zu schaffen, war Perthaler schon im Jänner 1861 vom Justizministerium zur außerordentslichen Dienstleistung im Staatsministerium auf ein Jahr "beurslaubt" worden. Bon welch' seltsamer Art dieser Urlaub war, ersahen wir bereits zur Genüge. Der ruhige, wenn auch durch

Berthaler's Arbeitslust und Bielseitigkeit um mancherlei aukeramtliche Beichäftigungen vermehrte Dienft beim Dberlandesgerichte mare einer Bacang ficher abnlicher gewesen als die enorme Thatiakeit in den Bureaux des Staatsministeriums. Die neue Bosition bes sozusagen nur für bie Zeit bes Bedarfes ausgeborgten Oberlandesgerichtsrathes war in feiner Beife paffend formalifirt. Dem Oberlandesgerichtsrathe wurden Staatsacten auferlegt, von beren Genesis seine juribischen Collegen wohl nur eine unklare Borftellung hatten; ber Oberlandesgerichtsrath, und nicht etwa ein Sectionschef, ober ein hofrathlicher Referent, ober ein mit Mußestunden reichlich beglückter Ercellenzherr des Staatsministeriums - nein: ber Oberlandesgerichterath follte ben Beruf haben, Batente, Circulare, Manifeste, Rescripte, Abressen und Bortrage zu verfaffen und grundlegende Berfaffungereformen anzubahnen! - Und nicht blos bas im neuen Wirfungefreis Aufgetragene leiftete Berthaler in ausgezeichneter Bollfommenheit, sondern auch in die weite Welt sandte er die Ideen, welche ihn in seinen staatsmännischen Anschauungen leiteten. Als bas Werk der Berfassung gethan mar, stand Riemand mit gleicher Thatfraft und Entschiedenheit für beren Güter ein wie Dr. Berthaler. Er berichtete in ber "Augsburger Allgemeinen Zeitung" über die Aufnahme der Verfaffung in Wien und über die Ginheit und Concordang ihrer Grundfate: er ftellte feinen Mann gegen ihre offenen und versteckten Teinde; er war der gefürchtetste Rampfer gegen magnarische Bratensionen und flavische Belleitäten; er veröffentlichte beherzigenswerthe Studien zur Frage der Landtags= und Reichsrathswahlordnungen.

Der Tag, an welchem die Verfassung publicirt wurde, gab bem Staatsminister zuerst Anlaß, in einem privaten Schreiben vom 27. Februar bem Manne, "ber an diesem Werke einen so entscheidenden Antheil genommen, aus voller Seele und aus

warmem Bergen" dafür zu danten, daß er fein feltenes Talent mit unbedingter Singebung und unermudeter Thötigfeit biefer Schöpfung gewidmet habe. Stets dantbar, versicherte Ritter von Schmerling, werde er ber Zeit gedenken, in der Berthaler und er vereint ihre Rrafte einer fo bedeutenden Aufgabe geweiht hätten. - In officieller Form begludwünscht ber Staatsminister ben "Oberlandesgerichtsrath" gelegentlich ber Berleihung bes Ordens der eisernen Krone dritter Classe, welche am 8. Mai erfolgte. In der amtlichen Bufchrift heißt es: "Es gereicht mir jum mahren Bergnugen, Guer Wohlgeboren von biefer allerhöchsten Anerkennung Ihrer hervorragenden Leiftungen im höhern Staatsbienste mit meinem aufrichtigen Gludwunsche in Renntnik zu feten. - Ich verbinde hiemit den Ausbrud meines lebhaften anerkennenden Dankes für die erfolgreiche Unterftützung. welche Sie mir durch die allen meinen Erwartungen entsprechende. ausgezeichnete Löfung jener wichtigen Aufgaben des Berfassungswertes gewährt haben, für welche ich Ihre umfassenden Renntniffe und Ihre patriotische Singebung in Anspruch zu nehmen bisher in bem Falle mar. — Indem ich mir Ihre Mitwirkung zu berartigen Arbeiten auch fernerhin vorbehalte, füge ich bie Berficherung bei, daß es mir jederzeit zu besonderer Befriedigung gereichen wird, wenn ich auch in hinkunft in die Lage komme, ihren ausgezeichneten Leistungen im Staatsbienste bie verdiente volle Anerkennung zu fichern." - Auch in dem Diplome vom 8. Juli desselben Jahres, mittelft beffen Dr. Berthaler in den erbländischen öfterreichischen Ritterstand erhoben murde, ift nebst feinen übrigen Berdienften mit gang besonders auszeichnenden Worten des von Ritter von Schmerling "in glanzender Beife bestätigten und belobten Antheils an der Ausarbeitung der unterm 26. Februar 1861 gegebenen Staatsgrundgesete, sowie an ben ferneren Ginleitungen gur Bilbung und Eröffnung bes

Reichsrathes" Erwähnung gethan. — Fügen wir sofort bei, daß am 1. Jänner 1862 Ritter von Schmerling dem Ritter von Berthaler, seinem verehrten Freunde, wie er ihn jedesmal nennt, im Rückblicke auf die für das Vaterland so ersprießliche staatse männische Thätigkeit Perthaler's im Verlause des letzten Jahres seinen Dank ausspricht, so haben wir das Verzeichniß der ofsiciellen Dankbarkeitsäußerungen und die Summe der "verdienten vollen Anerkennung" erschöpft.

Alle Welt hatte erwartet. Dr. Berthaler werde ichon mabrend feiner Rutheilung in der Ranglei des erzherzoglichen Generalgouverneurs mit rascher Leichtigkeit die höheren Stufen ber amtlichen Carrière erklimmen. Berechtigte boch ber einzige Umstand, daß er jahrelang, wie es im Ritterstandsdiplome heißt, gur vollften Aufriedenheit des Raifers den ehrenvollen Beruf eines Lehrers der Staats- und Rechtswiffenschaften bei den beiden dem Throne zunächst stehenden Bringen des Berricherhauses innegehabt, ganz abgesehen von einer vorzüglichen literarischen, legislativen und judiciellen Thatigfeit, allein schon zu folcher Unnahme. Die Beamten bes Erzherzogs Albrecht waren im Jahre 1859 mit mehr oder minder hohen Orden geehrt worden; einer ähnlichen Gunft hatten fich die Radesth'ichen, sowie der Lehrer bes Erzherzogs Carl zu erfreuen gehabt. Anders bei Dr. Berthaler: er wurde nach der Auflösung der erzherzoglichen Ranglei nicht nur weder befördert, noch ausgezeichnet, sondern sogar in eine niedrigere Stellung jurudgedrängt. Offenbar hatte man neben den anderen vielen Berdiensten des unermüdlich thätigen Mannes auch das völlig vergeffen, dag Berthaler beim Ausbruche des italienischen Krieges bezüglich der Concentrirung der Silberprägung in Benedig, der Rupferprägung in Mailand und ber Abfuhr von Caffavorräthen an Baarbeständen, Obligationen und anderen Wertheffecten nach Berona dem Staate viele

Millionen gerettet hatte, welche sonst ohne Zweisel in die Hände des Feindes gefallen wären. Das hatte man vergessen; das ofsicielle Gedächtniß erwies sich als unzulänglich für Verdienste dieser Art. — In der Oeffentlichkeit sprach, wie erwähnt, deutslich genug die Erwartung, Dr. Perthaler, der Oberlandesgerichtsrath mit dem Wirkungskreise, dem Einslusse und dem Ansehen eines hervorragenden Ministers, werde endlich auf einen Posten gerusen werden, der ihm längst gebührte. Zum Marineminister machte ihn die Bolkesstimme, bevor der Krieg das Ressort dieses geplanten Ministeriums selbst in die rauhe Hand nahm; zum Statthalter von Tirol ließ ihn im Juni 1861 die öffentliche Meinung avanciren, nachdem der Erzherzog Carl Ludwig die Absicht ausgesprochen hatte, von seiner Stelle zurückzutreten. Auch von der Uebernahme des Portesenilles des Instizministeriums von Seite Dr. Perthaler's war häusig die Rede.

Nichts von allbem geschah. Dr. Berthaler beklagte fich nicht - aber auch iene blobe Bescheibenheit besaf er nicht, welche fich's jur Ehre anrechnet, in ben Winkel gestellt zu werben. Er burfte es ehrlich fagen, daß er fein Leben im patriotischen Birfen, in fortgesetter Arbeit und Mühe, daß er es nicht ohne Ruten für das öffentliche Leben und im Interesse bes Raiferhaufes zugebracht habe. Er klagte nicht; nur bie eines Chrenmannes wohl murdige Sorge lagerte fich schwer auf fein Berg. daß einst, wann er nicht mehr ware, irgendwo der Argwohn auftauche, als hatte er es verschuldet, daß er aus Stellungen, welche Undere, deren geistige Rivalität feine Befürchtungen zu weden vermag, überhäuft mit Ehren zu verlaffen pflegen, als ichlichter Gerichtsrath hervorging. Das war ber Rummer, ber feinen frühen Lebensabend umgab und ber ihm bei noch ungebrochener Gefundheit ichon zwei Jahre vor feinem Ende einmal ben schnierzlichen Ausruf abprefte: "Ich bin alt geworben por ber Zeit; ich bin mube geworben — mein Leben geht auf die Reige."

Ja, diefes edle Leben — es ging auf die Reige.

In den ersten Monaten des Jahres 1862 begegnen wir noch schönen publicistischen Studien aus der Feder des Unersmüdlichen. Schuselka's "Reform" brachte einen beherzigenswerthen Artikel "Bom Bielregieren und wie dasselbe zu desseitigen"; im "Botschafter" erschienen noch Beiträge zur Organisation des österreichischen Seewesens, bezüglich deren Erzherzog Max dem Bersasser sagen ließ, wie sehr er von ihrer Gediegenheit entzückt und wie tief er betrübt und demoralistit darüber sei, daß ein solcher Mann für jetzt der Marine verloren gegangen. Endlich liegt aus dieser letzten Zeit die Stizze zu einer großen publicistischen Studie vor, welche, obgleich ein Torso, sehr bedeutende völkerrechtliche Betrachtungen vorsührt. Die Urbeit ist betitelt: "Die Solidarität der mitteleuropäischen Mächte als einzige Garantie des Friedens und der Freiheit Europas"; sie ist im November 1863 in der "Innzeitung" erscheinen.

An dieser Stelle möge auch berjenigen Werke Perthaler's gebacht sein, welche ihrer Entstehung nach zwar zum Theil weit zurückreichen, von deren Mehrzahl aber die Absassieit nicht ermittelt werden konnte. Nur diesenigen in Betracht gezogen, welche, wenn auch theilweise unvollendet und nicht durchwegs von gleichem inneren Werthe, bennoch vollkommen druckwürdig vorsliegen, sind sie zusammen von so bedeutendem Umfange, daß von einer gleichzeitigen Publication dieser Schriften bermalen absgesehen werden mußte. Das nachstehend verzeichnete Material hätte nämlich noch weitere vier Bände von je fünfundzwanzig Druckbogen gefüllt; es überragt demnach das in den vorliegenden zwei Bänden gebotene Quantum um mehr als das Doppelte. Diese Arbeiten sind: 1. Zeitgeschichtliche Studien: Denkwürdigs

feiten bes Jahres 1841, porliegend in zwei enggeschriebenen Grokoctaphanden von breihundertfünfzig Seiten: 2. Staatepolitische Studien: Studien gur Staatspolitit ber Begenwart (bas Buch von der Bentarchie und die Gleichgewichtsfrage): Manifestationen ber neuesten Zeit; ber Bang ber Beltgeschichte -- alle drei Abhandlungen auf siebenundzwanzig Folioseiten: 3. Juridifche Studien : Einleitung in die Enchklopadie der Rechteund Staatswiffenschaft (Fragment), vierundsechzig Folioseiten Schrift: Rede über bas Studium bes positiven Rechtes. 1840. vierundzwanzig Quartfeiten; Ausnahmszustand und Brekmakregeln, 1849, fünf Seiten Folio; 4. Theologisch-philosophische Studien: Theologisch-philosophische Streitpunkte, vier Abhandlungen aus ben Jahren 1838 bis 1843, etwas über fünfzig Quartfeiten : 5. Runftwiffenschaftliche Studien : Allgemeine Runftwiffenschaft und Baufunft, hundertfeche halbbrüchige Quartfeiten, werthvoll für die Snstematik und Theorie der Rünste. - der fvecielle, die Architektonik behandelnde Theil jedoch unvollendet; 6. Tagebücher: Buch bes Lebens aus ben Jahren 1839, 1840, 1841, 1842 und 1843, fechehundertdreißig, größtentheils überaus gebrängt und flein geschriebene Octavfeiten, weitaus jum größeren Theile fehr intereffant in perfonlicher, sowie in zeitgeschichtlicher und afthetischer Binficht; 7. Wanderbuchlein aus bem Sommer 1840, ein Buch in Octav, hundertdreiunds breifig Seiten, frifch, lebendig, mit jugendlicher Lebensfreude geschrieben: 8. Gelegenheitsgebichte, sechsundzwanzig Inrische Boefien, der vormärzlichen Zeit angehörig und bei unterschiedlichen Unlässen entstanden: 9. Aristodem, ein Drama in fünf Acten mit boppeltem Brolog, zweihundertsechsundsechzia Quartseiten: ber Entwurf aus bem Jahre 1839; 10. Rritische Blätter, fünfundzwanzig theilweife längere Effans über alte und neuere, beutsche und fremde Literatur, über wiffenschaftliche Erscheinungen, über bebeutende Theateraufführungen und Runftausstellungen, insgesammt hundertdreißig Seiten verschiedenen Formats.

Wenden wir une nunmehr zum Abschluß der biographischen Stizze.

Schon beginnen die Schatten des nahenden Todes dieses reiche, thatenfrohe Leben zu umhüllen.

Um 17. September 1840 hatte ber lebensfreudige Jungling im Garten bes väterlichen Saufes zu Matrei in fein frohliches Wanderbüchlein geschrieben: "Rach des Blibes verzehrenbem Feuer sehne ich mich, wenn einst meine Tage zu Ende find. Noch aber will ich ein halb Jahrhundert leben, wiffe bas - bu. mein Blit!" Es dauerte nicht einmal die Sälfte der erbetenen Frist, und nicht das heilige Feuer des Himmels fuhr in die Brust bes hochberzigen Mannes. — Einst hatte er im Fluge ebler Empfindung ausgerufen: "Was tann feliger fein, als aufgelöft werden im Augenblicke der Begeisterung!" Es follte ihm nun zu Theil werden, was er wünschte: nicht der schöne Tod auf dem Welbe ber Ehre, aber ber nicht minder schöne im unverzagten. hoffnungestarten, mannhaften Thatendrange für's Baterland. - Bon den Groken, die er verehrte, hatte er einmal geschrieben: "Oft schon lebte die Wahrheit im Wiffen und Leben eingelner Männer; warum tam es nicht, daß es ihnen gelang, ihre Beit zur harmonie der Bernunft zu führen? Warum erlagen fo viele in dem edelsten Streben?" Eben diese Behauptung und eben diese Fragen follten es fein, welche binnen Aurzem einer treuen Schaar von Berehrern am Grabhugel eines Unerfetlichen auf die stummen Lippen traten. Dem ebelfinnigen Streiter blieb es aber, wie Freiherr von Laffer an beffen Bruder Frang schreibt, erspart, bas Schiff, auf bem Großösterreich in einen sicheren Bafen geleitet merden follte - ftranden und icheitern zu feben.

Mitten aus einer burch schöne Erfolge belohnten, burch bie Freundschaft wahrer Patrioten, durch das Bertrauen hochverbienter Staatsmänner und durch die Huld seines Monarchen ausgezeichneten Wirksamkeit hat den fünfundvierzigjährigen Mann ein unerwartet schneller Tod geriffen.

Schon mehrmals hatte Dr. Berthaler an Grippeanfällen 211 leiden. Die Cur in Marienbad hatte ihn wohl für einige Reit bergestellt und gefräftigt, fie wurde aber nicht wiederholt und die erreichte Genefung hielt nur wenige Mongte vor. Schon im Frühjahre 1861 hatte er an Grippe und Ratarrh und im darauffolgenden Berbste an einer entzündlichen Salsaffection zu leiden. In ben letten Februartagen des nächsten Jahres fehrte das erstgenannte Uebel wieder. Sans Berthaler mußte fich, wozu feine Willensftarte nur im außersten Falle fich verstand, zu Bette legen. Dit Beginn des Marzmonates meldeten die Tagesblätter querft feine Erfrankung. Rad wenigen Tagen befferte fich ber Buftand bes Erfrankten, fo dag er telegraphisch und brieflich den tiefbefummerten alten Bater und die lieben Geschwifter durch beruhigende Nachrichten erfreute. In der Nacht vom 5. auf den 6. März verschlimmerte fich die tudische Rrantheit neuerdings, um nach awei Tagen noch einmal in bem Mage gurudgutreten, daß Berthaler tageüber bas Bett verlaffen fonnte und fogar an bie Wiederaufnahme feiner politischen Studien ging. Gerade am 5. März war auch sein Freund Professor Dr. Oppolzer erfrankt; bie Behandlung lag nun in den minder bewährten Sanden eines Dr. Breuning. Diefer Arzt gestattete dem Batienten die Lebensweise von ehemals, hielt ihn mit keinem Worte von geistiger Anstrengung zurud und untersagte ihm nicht einmal den in gesunden Tagen liebgewordenen Genuß des Thees. So wurde benn am 10. März die Rrankheit im hoben Grade ernst; am 11. nahm sie den galoppirenden Charafter an. - Die Ratastrophe nabte.

So lange das Leiden den Erkrankten an das Schmerzenslager fesselte, war sein treuer Diener August Gränzer, ein braver Dessauer, auf's Strengste beauftragt, mit Ausnahme des vertrauten Freundes Prosessor A. Halbig Niemanden vorzulassen; Perthaler wollte nicht Gegenstand bedauernden Mitleids werden. Mur der behandelnde Arzt und einmal Perthaler's Onkel Hofrath Dr. von Stödl betraten außerdem die Schwelle des Krankenzimmers.

Um die sechste Abendstunde bes 11. März schloß Hans Berthaler seine Angen für immer.

Ueber die Krankheit, der dieses herrliche Leben zum Opfer Tiel, berichtet Dr. Stöckl wie folgt: "Hans hatte einen lentesfeirenden Typhus, der ohne alle heftigen Erscheinungen verlief, so daß wir Alle Hoffnung auf seine Genesung hatten. Während dem hatte aber der typhöse Proces im Darmcanal, der sehr tiefsgreisend gewesen sein muß, zur Perforation des Darmes, zu plötlichem collapsus peritonitis (Bauchfellentzündung) und lethalem Ausgang geführt."

So wurde benn an den Iden des März ein Mann zu Grabe getragen, der ein mächtiger Hort des Rechts, ein heldenshafter Borkämpfer für Freiheit und Bolkswohl, ein makelloser Schild des Baterlandes war. Inmitten eines hoffnungsreichen Mannesalters ward er das Opfer eines unerbittlichen Todes. Durchdrungen von glühender Baterlandsliebe und unbeugsamem Rechtssinn war dieser Aristeides in schlichter Armuth heimgegangen. Die einsache Gruft im Marxer Friedhose birgt, was an ihm sterblich war; ein prunkloser Marmorstein im Museum zu

Miramare zeigt uns fein geiftbelebtes Saupt. - Bare bem Berewigten eine lange Lebenszeit beschieden gewesen: mas hatte diefer unendlich vielseitige und tiefe Beift, mas hatte diese unausgesette Arbeitsluft noch geschaffen! Der Tod Sans Berthaler's war ein ichweres Unglud für Defterreich, ein unerfetsbarer Berluft für ben Staat, welchen er mit begeistertem Thatenmuth zur Größe, zur Bluthe und zum Ruhme zu führen lebenslang ftrebte. Aber auch fo ift und bleibt Berthaler einer ber ersten Männer nicht blos des alpenumschanzten Beimatslandes, fondern einer der erften und beften Männer bes ichonen Besammtreiche. Seine kleine Bestalt barg einen mächtigen Beift: eine von dunkelbraunen Locken begrenzte Stirn war der Wohnsit hoher und edler Gedanken; fein icharfes, braunes Auge ichaute tief in's Leben der Menschen, in's Leben der Bolter. Und fein eigenes Leben - es war ein heiliges Opfer bem Guten und Schonen, ein reiner Spiegel erhabener Menschengröße, eine lautere Quelle hohen Genuffes für ihn, ber es lebte. Ein berbes Geschick rif ihn aus ben Reihen ber Sterblichen; bem Eblen wird eine Sehnsucht folgen und ein Streben ber Nachahmung.

---

# II. Abschnitt.

# Lprische Dichtungen.

## 1. Stiebe.

## Lieder der Minne.

"Beit'res Schauen, treues Singen, Wie es nun die Tage bringen."

## Liebegluft.

1840.

Warum ich immer neue Lieber Und immer wieber gerne bichte, Und kaum mich wendend, bennoch wieber In sugem Drang zu ihnen flüchte?

Das ift das ew'ge Liebesehnen, Es will fich nicht betäuben lassen, Will Erd' und Himmel, Luft und Thränen Stets neu in fich jusammenfassen.

So will die Seele Alles sammeln Bon Nord und Süden, Ost und Westen, Und was sie sand in trunk'nem Stammeln, Den Freunden weih'n von ihrem Besten.

Und sollen ihr die Hörer fehlen, Soll sie nicht liebe Freunde finden? Die Seelen suchen wieder Seelen Unendlich fort sich zu verbinden! n in marian **Bachen,** in Seinenen, in Seinen nachen.

der in Veime von das füge, der der wäume der der Siere,

m Inden.
die inten.
den Widen.
de Frager wachten b

#### in the color with Later.

Note that the second of the se

Sage mir, träum' ich, sag', bin ich wach? Immer besinn' ich mich und benke nach, Was es benn, wie es benn sei, — Wo es zu finden sei.

## Coleranz.

1835.

In Nachbars freundlichem Garten Da sah ich ein Röslein steh'n: "Ach, dürft' ich es pflegen und warten!" Und ging, um es näher zu seh'n. Es stand gar herrlich blühend, Das Mündchen so roth und glühend, Und unter der Blätter grünem Flor Da keimten liebliche Knospen empor.

Ich san und kußte Das lieblich bustende Roth, Allein ich Armer büßte Die Lust, die der Zusall mir bot. "Ich will es einmal nicht leiden," So sprach es, "du mußt mich meiden, Und weißt du, Kühner, weißt du es nicht, Daß dich mein Dorn, der spißige, sticht?"

""Nein, Röslein, du kannst nicht stechen Den Mund, der dich berührt; Der Hand nur, die dich will brechen, Die Strase des Dorn's gebührt. Wer dir deine Blüthe will rauben, Mag an deine Rache glauben; Allein dem Mund, der dich, Liebliche, küßt, Die leichte Schuld wohl vergeben ist."" Wir in holben Frauen finden Der Penaten göttlich' Wesen: Hold zu lenken, sanft zu binden Sind die Frauen auserlesen.

Alle Liebe, tief geborgen, Wird nun schon ein zärtlich Wachen, Ein Bebenken, ein Beforgen, Daß fie holbe Freude machen.

Erst bem Gatten, bag im Beime Ihm sich alles freundlich füge, Dann bem Liebling, bag er träume Sanft und ruhig in ber Wiege.

Und so walten sie im Stillen, Und so müffen wir sie achten; Denn wer übte milben Willen, Wenn nicht mehr die Frauen wachten?

## Unbewustes Glück.

"Thohin, o Mädchen, im grünen Kleibe Eilst du mit leichten Füßen?"
Will nur die süße Morgenfreude
Des Frühlings heiter genießen. —
Auch däucht mich, ich suche was.
Mein' es zu finden im dustenden Gras,
Meine, ich sind' es
Im Flor des Blumengewindes
Hier im Garten, dorten am Bach.
Einmal vom Himmelsblau
Schaut's mir entgegen,
Benn ich die Sternsein schau,
Seh' ich's wohl glitzernd sich regen; —

Sage mir, träum' ich, sag', bin ich wach? Immer besinn' ich mich und benke nach, Was es benn, wie es benn sei, — Wo es zu finden sei.

# Coleranz.

In Nachbars freundlichem Garten Da sah ich ein Röstein steh'n:
"Ach, bürft' ich es pflegen und warten!"
Und ging, um es näher zu seh'n.
Es stand gar herrlich blühend,
Das Mündchen so roth und glühend,
Und unter der Blätter grünem Flor
Da keimten liebliche Kuospen empor.

Ich sa an und küßte Das lieblich duftende Roth, Allein ich Armer büßte Die Lust, die der Zusall mir bot. "Ich will es einmal nicht leiden," So sprach es, "du mußt mich meiden, Und weißt du, Kühner, weißt du es nicht, Daß dich mein Dorn, der spitzige, sticht?"

""Rein, Röslein, bu kannst nicht stechen Den Mund, ber bich berührt; Der Hand nur, die dich will brechen, Die Strafe des Dorn's gedührt. Ber dir deine Blüthe will rauben, Mag an deine Rache glauben; Allein dem Mund, der dich, Liebliche, kußt, Die leichte Schuld wohl vergeben ist.""

## Die himmelfchluffel.

1835.

Frühlingstinder, Maiverfünder Seid gegrüßt, ihr Blümchen hold! Liebe, schöne Maienglöckhen Mit den Löckchen, Zart und fein wie klares Gold: Hört man doch im Bolkesmunde, Ihr erschließt das himmelreich. Gerne glaub' ich dieser Kunde Und vertraue nur auf euch.

Sehet: jene Holbe Schöne
Mit bem blonden Lockenhaar,
Mit den füßen Bangengrübchen
Ift mein Liebchen,
Ift mein himmel immerdar.
Nun ihr Blümchen, ohne Säumen
Deffnet meinen himmel mir;
Denn in ihres Herzens Räumen
Ift mein himmel, sag't es ihr!

## Kögehen.

1837.

Saß unten an ber Quelle Mit frühlingsfrohem Sinn, Sie rieselte so helle Im Wiesenbette hin; Es lächelte so fröhlich Und frisch die Morgenslur, Mir war so wohl und selig In blühender Natur. Und da ich so im Moose, Im dustig grünen, lag, Gewahrt' ich eine Rose Im kleinen Strauch' am Bach. "D Röslein, will dich pflücken "Und tragen dich nach Haus, "Du sollst mein Zimmer schmücken "In grünen Myrthenstrauß."

Der Strauch begann zu sprechen: "Die Blüth', o schone sie! "Und wirst du Röslein brechen, "So welkt und stirbt es früh." Ich grub's mit sammt dem Strauche Gar froh und freudig aus, Nun füllt mit süßem Hauche Lieb Röslein mir das Haus.

# Dag holbe Blumlein.

Jeut' pflückt' ich mir ein Röschen, Das erste wohl im Jahr', Es blüht mir frisch im Glase Und dustet immerdar; Und daß ich's herzlich liebe, Ich werd' es stets gewahr.

Es waren viele unten Am grünenden Gesträuch', Mir wollte keins gefallen: Das eine war zu bleich, Das and're schon zerblättert, Zu wenig zart und weich. Das eine redt bas Röpfchen Gar hoch und ftolz empor, Und unbescheiben brängte Ein and'res sich hervor, Entblößt' ber Reize Fülle Zu frei vom grünen Kor.

Doch still und tief verborgen Im Blätterkämmerlein, Geschützt von vielen Dornen, Da blüht' mein Röfelein; Und wollt' ich es gewinnen, Richt durft' ich Wunden scheu'n.

#### Meine Rofe.

Madden, du wirst leise, leise Bald der Liebe Macht erfahren. Kann die Rose and'rer Weise Als im Blüh'n sich offenbaren?

Deine Liebe ift bein Blühen! Run, so blüh' du, meine Rose, Und mich laß' für dich erglühen, Suße, Reine, Dornenlose!

Rosen lieben's, daß mit ihnen Heiße Sonnenstrahlen kofen; Und so wachsen gluthbeschienen Hundertblätt'rig — rothe Rosen.

In dem ganzen Blumenreiche Sind fie Königinnen blieben; Daß du wirst die Rosengleiche — Mädchen, lieb' und laß dich lieben.

## Die junge Rofe.

Ein Engel legte Der jungen Rose In's Herz eine Perle Erfrischenden Thau's. Und sieh', da erwacht' sie, Erwachte die Sehnsucht Die Strahlen des Lichtes, Die gold'nen, zu schau'n.

Es Inospte die Blüthe Und brängte in Fülle Berborgene Blätter Heraus an den Tag. Und es hauchte die Sonne Mit duftigen Farben Den lächelnden Liebling, Den reizenden, an

Da ftanb sie in Schönheit, Bon Göttern bewundert, Bon Engeln gepflegt, Bon ben Menschen geliebt. — Was war's, was ber Engel Der Rose am Morgen In ben Busen geträuselt? — Der Thau war's ber Liebe!

## Rofe und Berg.

Und haft du finnig einmal, Mäbchen, Bohl zugeschaut dem Blüh'n der Rose: Wie an der Anospe stets ein Blättchen Um's and're loder wird und lose?

Am Ende, was erst friedumstoffen Und fromm nach innen war gefaltet, Es ist gar herrlich aufgeschlossen Und hat sich voll und rund gestaltet.

Und einer Rose, einer blüh'nden, Möcht' ich das junge Herz vergleichen, — Das lieberhörte einer glüh'nden, Das ungeliebte einer bleichen!

#### Wellenringe.

Sieh', zwei Schwäne rubern auf ber blauen Fluth, und Wellen kräuseln sich in Ringen; — Liebchen, sieh', wie schön ist das zu schauen, Wenn die Wellenringe sich verschlingen!

So aus Herzen, bie sich lieben, beben Heiße Wellen sehnenben Berlangens, Ahnend, wo sie in einander schweben, Süße Lust bes liebenden Umfangens.

## Mir Auge.

Blide hin und fteh' geblendet: Belch' ein tiefes, treues Blau! Bie's der himmel niedersendet, Doch umflort vom Perlenthau.

Frühlingsflor im Thaleslichte, Tagerwachen allzumal Blüht in biefem Angefichte, Glüht in biefem Augenftrahl'.

#### Lieb.

Wenn ich dir in's Auge schau', Holberes, du liebe Frau, — Das wird mir zur Stunde kund — Gibt's nicht auf dem Erdenrund.

Ift es Anmuth, milber Sinn? Ach, fie liegen beibe d'rin. Ift's ber Wehmuth Dämmerlicht, Die burch's feuchte Auge bricht?

Weiß es nicht, obgleich mich's beucht, Mutterliebe ist's vielleicht — Heilig-still, in sich gekehrt — Was bein Antlit mir verklärt.

Ober ist's ber Stimme Rlang? Doch mein Kind, was frag' ich lang! All' bas ganze Wesen bein Muß ber Grund bes Zaubers sein!

#### Der Manberer.

Kind, dem Wand'rer ist kein Friede. Bleib' mir freundlich für und für! Wird er einst des Treibens mübe, Kehrt er wohl zurück zu dir, Bochet leise an dein Zimmer: Lass' mich, Liebchen, lass' mich ein! Ruhig wird er dann für immer, Kind, an deinem Busen sein.

#### Kaftlog und treu.

Bastlos und treu Die Facel, die leuchtende, schwing' ich, Liebchen, das Höchste vollbring' ich, Den Breis eines Lebens erring' ich: Steh'st du mir bei!

Rastlos und treu! Die Liebe der Menschseit erscheine Erschlossen in dir mir, du Reine; So wirk' ich im großen Bereine, Steh'st du mir bei!

Steh' mir benn bei Und pflege ben kühnen Gedanken Und ziehe die heilsamen Schranken; Lass' nie mich im Göttlichen wanken: Rasslos und treu!

#### Auftria's Urbild.

So mußte fie bes Künstlers Geist sich bilben, Die Austria, die empor sich mächtig hebt, So hehr in Kraft, in jener ruhig-milben Die Widerspänstiges zu einen strebt.

Du hast fie nicht gespielt, weil's eben galt, Und man zufällig bich bazu erkoren, Denn bir hat ja bie Austriagestalt Das liebe Wütterchen schon angeboren.

Du bist sie selbst und nicht zum Scheine nur; In schöner Form, wie in bes Wesens Grund Gibt ja die liebe Austrianatur In beinem herzlich treuen Sinn sich kund. Wie bin ich glücklich, daß mir's war gegönnt, Dich, Holbe, selbst in mein Gedicht zu dichten. Doch wie es lichterloh im Liede brennt, Welch' Unheil wird es an im Herzen richten!

#### Mein Juwel.

Obgleich du dich in alten Flitter hüllft, Du Frühlingskind, wir haben dich erkannt; In welcher Faffung du auch immer willft, Du bift und bleibst der helle Diamant.

Ach, wie beneidenswerth der Reif von Gold, Der dich, Juwel, dereinst umfassen soll. — 3si's dir schon offenbar, o sprich, das hold' Geheinniß, das ich fürchte ahnungsvoll.

## Die Wahrsagung.

Hicht bem Zigeunerweibe, herrlich' Wesen! O reiche mir die liebe schöne Hand! Bas das Geschick beschlossen, möcht' ich lesen, Ob's beine Zukunft an die meine band.

Doch nein, ich wag' es nicht, benn ich erschrecke Schon jetzt vor bem Gebanken, o mein Stern, Wenn ich in beiner lieben hand entbecke, Daß bu mir ewig, wie ein Stern, so fern.

## Erwachen.

Wer ift's, ber über die Gestalt sich neiget, Als wollt' in's herz der Schönheit Bild er saugen? Sie schlägt die Aeuglein auf so klar und zeiget Ihm einen himmel in den beiden Augen. D holdes Zagen und o lieblich Beben, D nie gefühlte, furchtsam inn'ge Lust! So sinkt mit schwach-unschuld'gem Widerstreben Das liebe, liebe Kind an seine Brust.

Mit göttlichem und übermächt'gem Glüde Wie überströmt's im himmlischen Ergusse Den Jüngling aus treu-off'nem Mädchenblide Und aus des Mädchens ewigem Liebeskuffe!

Wie halt er im unendlichen Erwarmen Die zagende Geliebte fest umschlungen Und fühlt' es stolz, daß mit Prometheusarmen Ein unschätzbares Kleinob er errungen!

Ach, das Geträumte, ferne lang Ersehnte, Wornach die jugendlichen Keime rangen: — Erwachend ist's im einzigen Womente Zum tiesbewußten Leben aufgegangen.

## Liebesturnei.

Mären noch die alten Zeiten, Da die Ritter im Turnei Bohl manch' holdes Mägdlein freiten Und es liebten stet und treu. Schwert und helm und starke Lanze Nähm' ich wohl auch da zur Hand, Und zu manchem Waffentanze Ritt' ich aus von Land zu Land.

Schweifend frei, wie die Gebanken, Käm' ich, Liebchen, einst zu dir, Unverweiset in die Schranken Trat' ich mit Geschick und Zier. Denn ich mußte gleich dich minnen, Da du bift fo holb und fein; Deine Minne zu gewinnen Mußte bann mein Sinnen sein.

Und ich böte Kampf ben Rittern,
Und wohl mancher nähm' ihn an;
Schilbe krachen, Lanzen splittern,
Und im Sande läg' der Mann.
Und da hätt' ich viele Chre
Wohl bei Maiden und bei Frau'n,
Daß in ritterlicher Wehre
Ich so männlich wär' zu schau'n.

Auch Gefänge würd' ich bichten Dir nur, die so schön und mild; Sänge, daß ich dir zu Pflichten Sei in Lieb' mit Schwert und Schild. Fürdaß reitend dann erblickte Ich ein Köpfchen blond wie Gold, Und mein trautes Liebchen nickte Mir gar minniglich und hold.

## Dag Gebetbuch.

Wohin, wohin, bu fuges Feinliebchen? — "Wohin du nicht gehft, in die Kirche, mein Bubchen." Und gibst bu den Arm mir und läßt es gescheh'n, So möcht' ich wohl mit dir zur Kirche geh'n.

Im heiligen Sause, ba schautest du fein In's kleine, nette Büchlein hinein. Und deine liebholden Aeugelein, Die wären mein Büchlein, da schaut' ich hinein. Da läf' ich Gebetchen voll Unschulb und gut, Wie der Engel im himmel fie beten thut. — Wer hat in die Aeuglein, ach, in die lieben, So wunderzarte Gebete geschrieben?

#### Mimi im Bebet.

Sehnsuchterregende,
Süße Gestalt!
Freundlich entzüdende, reine,
Zarte, holdselige Kleine,
Ach, wie durchzittert mich beine Herzenbewegende Himmelsgewalt!

Seh' ich die knieende Andacht in dir, Wie sie verklärt sich nach oben, Auf Flügeln des Geistes erhoben, Schwingt, um den Schöpfer zu loben, Erbeentsliegende — Ach, wie wird mir!

Seh' ich nicht holbige Englein im Chor Freundlich dich, Seil'ge, umschweben, Fächeln dir ewiges Leben, Seligen Frieden und heben Dich, reine Unschuldige, Zum himmel empor!

#### Liebesfäben.

Paß mir hold das Liebchen bliebe, Daß ich deß' beruhigt lebe, Hat sich endlich meine Liebe Fein ersonnen ein Gewebe. In der Lieder Liebeswonnen Hab' ich Liebchen eingesponnen.

Sieh' und immer bichter ziehen Sich die Fäben um das Liebchen; Wollt' es bennoch mir entfliehen Aus dem zartgenetzten Stübchen, Tausend Fäben mußten springen Und es tausenbfach umschlingen.

#### Weinen und Lachen.

1841.

Ich sah sie weinen! — Feuchter schwoll Der Augen dunkles Blau, Es hing so schwer und thränenvoll, Wie Beilchen voll im Thau. Ein Tropsen leis' herunterschlich Und hat die Erd' genäßt, Als schmückte sie mit Perlen sich, In Kummer ihr erpreßt.

Ich sah sie lächeln! — Demantslicht Dagegen, o wie bleich! Ach, solchem lieben Angesicht Ift nichts auf Erben gleich. Und lacht's aus tausend himmeln nicht, Wenn, stiller Gunst geweiht, Solch herz aus allen Mienen spricht, Wie innig es sich freut. Da läf' ich Gebetchen voll Unschulb und gut, Wie ber Engel im himmel fie beten thut. — Wer hat in die Aeuglein, ach, in die lieben, So wunderzarte Gebete geschrieben?

#### Mimi im Bebet.

Sehnsuchterregende,
Süße Gestalt!
Freundlich entzückende, reine,
Zarte, holdselige Kleine,
Ach, wie durchzittert mich beine Herzenbewegende himmelsgewalt!

Seh' ich die knieende Andacht in dir, Wie sie verklärt sich nach oben, Auf Flügeln des Geistes erhoben, Schwingt, um den Schöpfer zu loben, Erdeentsliegende — Ach, wie wird mir!

Seh' ich nicht holbige Englein im Chor Freundlich bich, heil'ge, umschweben, Fächeln bir ewiges Leben, Seligen Frieden und heben Dich, reine Unschulbige, Zum himmel empor! Bas habt ihr ihr in's Ohr gefungen, Mit welchen füßen Bunbergloden Habt ihr bas Liebchen angeklungen, Daß ihr vermocht, es herzuloden?

Wie dant' ich's wohl euch klugen Kindern? Ihr seid die Retter mir gewesen; Bom Leiden, das kein Arzt zu lindern Bermochte, ließt ihr mich genesen.

#### Die Perie.

Liebe fingen alle meine Lieber; Nun, so sage, ob auch du mich liebest. "Immer fragst du, ach, und immer wieder Ahnst du gar nicht, wie du mich betrübest."

Ungenügsam bleibt die reichstbelohnte Liebe selbst und geizt um Liebesmale; Also gabst du eine treugeschonte Perle aus des Herzens Muschelschale;

Gabst sie mir, doch möcht' zu jeder Stunde Ich es wieder, daß sie mein ist, hören. — "Run, so will ich dir's mit diesem Munde Tausendmal in einer Stunde schwören."

## Das Dauernbe im Wechfel.

Anstät, ach, wohin, wohin ihr Augen Schweift ihr suchend rings in Näh' und Fernen? Bollt ihr ew'ger Sehnsucht Frieden saugen hier aus himmel, Erd' und klaren Sternen? Schweigt die Seele fanft im Stromesraufchen Und verliert sich in dem Bergesdunkel, Stirbt doch Schmerz der Sehnsucht nicht im Lauschen, Stillt sich nicht im Sternenlichtgefunkel.

Wir einpfinden, was wir einst empfunden, Deffen, was uns fehlet, klar bewußt: Doch wer solch ein Wesen hat gefunden, Sinkt befriediget an seine Brust.

### Entichiebenheit.

And was will ba brinn bas rasche Bochen?
Stärker strömt bas Blut, die Eisesrinde,
Um die Brust gepanzert, ist gebrochen;
Einen warmen Lebensstrom empfinde
Freudeschauernd ich durch alle Sinne
Dringen. Kalter, stiller Ernst verschwinde,
Grüße neuen Lenz und neue Minne.

Rein, sie soll sich nicht in sich verschließen, Junge Seele, in bem tiefen Grübeln; Munter vor sich schauen und genießen, Lieben soll sie und nicht zaghaft liebeln! Soll sich muthig in die eig'ne Tiese Stürzen, denn das größte von den Uebeln 3st, zu leben, gleich als ob man schliefe.

#### Der Gartner.

(8. Februar 1843.)

**B**a steht im weiten Gartenreich gemenget Der Pflanzen mancherlei aus allen Zonen, Agaven, Lilien, Tulpen, bunt gedränget, Sowie der Heliotropen prächt'ge Kronen. Doch unter allen aus ben fremben Gauen Ift hier bie junge heimatliche Blume, Ift diese Rose theuer mir zu schauen, Die ich hier wachsen sah im Heiligthume.

Ich hab's gesehen, wie erst still verschlossen, In sich gesehrt die Blüthenblätter träumten, Ich hab's gesehen, wie dann thauumslossen Das Rosenauge farb'ge Strahlen säumten.

Die süße Freude hab' ich voll empfunden, Wenn Blatt für Blatt sich jugendlich entfaltet, Wenn aus ber grünen Knofpe, aus der runden, Das Rosenherz sich rein herausgestaltet.

Ich hab's geseh'n, das herrliche Gebeihen, Sah unverwandten Auges, wie im Blühen Die zarten Keime wachsend sich befreien, Die nun in Duft und holber Fülle glühen.

Da fteh' ich nun, zu ihr ben Blid' gewendet, Und schaue ftill — vor Behmuth fast in Thränen. So ist nun bieses Rosenkind vollendet, Ein Blumenengel, Abglanz alles Schönen!

Ich steh' vertieft im Schau'n ber Wunderbaren! Und seh' ich Menschen kommen, faßt's mich schauernd: Sie fragen mich, was ist dir widersahren, Bas stehst du hier, so träumend und so trauernd?

Ich sage nichts und muß es eben tragen, Wenn sie an meine off'ne Wunde rühren. Sie ahnen's alle nicht, die mich so fragen; — Dem Gartner ift, als mußt' er fie verlieren!

#### Dag Maiblein am Bach.

I.

Ad. mar' ich ein Blumlein am Bache, Das mar' eine herrliche Sache! Das Blumlein, es barf fich nicht icheuen, Balt fest an bem Bufen ben Treuen, Der nett ihm die Banglein mit Ruffen, Die flüchtige Luft zu bufen. Er benkt nicht, mit gartlichen Traumen Des eilenden Laufes zu fäumen. Und ewiglich jung und ewig frisch Schlüpft er ale Brautigam aus bem Gebuich Mit gitterndem filbernen Wellenschimmer Und tofet und lifvelt und rubet nimmer. Mich hold zu umfangen Mit füßem Berlangen. Ach war' ich ein Blumlein am Bache. Das mar' eine herrliche Sache!

#### II.

Rein, nein, beim beiligen Antoni, nein! 3d möchte bas Blumlein am Bache nicht fein! Da wär' ja allein Der Geliebte nicht mein! Das Bächlein thut manbern Bon einer zur anbern, Das Bächlein thut wallen Am Ufer zu Allen. Und weilet bei biefen Und tofet mit jenen Mit freundlichen Ruffen Und perlenden Thranen. -Das fonnt' ich nicht leiben. Da möcht' ich bann scheiben Und fonnte nicht fort Bom traurigen Ort.

Er thät dahin schlenbern, Ich könnt' es nicht ändern, Müßt's eben ertragen Mit Jammer und Klagen! Nein, nein, beim heiligen Antoni, nein, Ich möchte das Blümlein am Bache nicht sein!

### Mäbchenträume.

Vom Schlummer, bünkt mich, war ich einst umfangen, Als ich in jenem Bunderland geruht, Mit mir die Blumen sprachen, Sterne sangen, Und Alles lebte, Alles war mir gut.

Da lag ich zwischen duftig glüh'nden Rosen, Und Brust und Angesicht vom Hauch gefühlt, Um Wassersalle; munt'rer Elsen Kosen Hat mir so schöne Träume vorgespielt.

Wie glänzten um mich her die gold'nen Gaben, Da war der Bunfche Ziel und wohl noch mehr, Und rings herum die allerschönsten Knaben Sah'n meinen Spielen zu und drängten her.

Den schönften liebt' ich, und in holber Nähe Bar Alles von Berklärungsbuft umhaucht, Selbst unser lustig schmachtend Liebeswehe Schien ganz uns in ein Wonnemeer getaucht.

So floß im süßen, wunderklaren Frieden Die Jahre durch ein Tag dem andern nach; Doch nein, so ungetheilt und ungeschieden War alle Zeit mir nur ein einz'ger Tag!

## Eine Sage.

I.

EUeißt du auch die Sage vom Chalifen, Der da eine klare Perle finken Ließ in einsam stille Meerestiefen, Und sie sallend sah in's Aug' ihm blinken?

Ihre tief verborg'nen Kräfte zogen, Bilbend um die Nymphe eine Schale, Und fie hob sich leicht aus dunklen Wogen, Tauchte aus der Fluth mit einem Male.

Leise wiegte fie fich hin und wieber In des Wassers sanft erregtem Schwellen, Eben als der Herrscher seine Glieder Badend stärkte in den Meereswellen.

Da begann sie um ihn her zu spielen, Daß es die bewegte Brust ihm kuhlte; Ließ nicht nach mit ihren Wellenspielen, Bis er freudig ihre Nähe fühlte.

#### TT

Wiffe nun, bu Engelreine! Daß bein Wort, so filbertönig, Ift die Perle, die ich meine, Und du bist der reiche König.

Spielend ließest bu es finken. — Eines Herzens Meerestiefe Fing es auf im holben Blinken; Drinnen lag's, als ob es schliefe.

Aber nur, fich zu gestalten, Ruht' es lange in ber Stille; Run im Lieb sich zu entfalten, Taucht es auf in Lebensfülle.

## Erbenhimmel.

Es bat ber Mensch: "O Gott, wenn bir's gefällt, So lass' mich schau'n bas Abbild jener Welt." Und biesem Bunsche wurde die Gewährung: Gott zeigt ihm Engelschönheit und Verklärung.

Das ift bes Mannes Braut, ein Strahl bes Lichts! Bezaubernder ift hier auf Erben nichts. Ein Bilb, verklärt von leuchtenden Gedanken, Die gleich ben Blumen ihre Stirn umranken.

Der erst erwachten Liebe Hulb umschwebt Des Mundes Lächeln, wie jum Auß belebt; Und wenn ihr Aug' durch eine Thrane leuchtet, So ift's von Freude, nicht von Schmerz gefeuchtet.

Die Schätze holber Liebe, die als Braut Das Mädchen bem geliebten Mann vertraut, Sie nehmen ihren Platz in seiner Seele, Schutzengel ihm, baß er ben Weg nie fehle.

Und faßt er treu die liebe schöne Sand, Und wenn er fest ben holben Leib umspannt, So halt er alle Erd- und himmelsspenden, Gereicht vom Boten Gottes, in den händen.

## Unfterblichfteit.

Erbwärts von den hohen Sternen Fühl' ich keinen Zauber weh'n, — Ach, in jenen weiten Fernen,
Unser'm Aug' noch ungeseh'n,
Liegt's so tief, so öd, so kältlich,
It im Blauen gar so leer!
Ach, und himmlisch, überweltlich
Dünkt es dort mich nimmermehr!

Aus dem Grabe wehet schaurig Moderluft und Feuchtigkeit, Aus dem Jenseits winket traurig Zögernde Unsterblichkeit; Ohne Sorge, ohne Bangen, Ohne Liebe, Strebensmuth — Kann das Herz dahin verlangen, Wo erstirbt des Herzens Gluth?

In der Liebe ist Bewegung:
Einigung und holder Bruch.
Jenseits ohne Liebesregung
Ist ein greller Widerspruch.
Hier nur in dem Menschenherzen
Mag ich sinden ewig Leben, —
Liebesluft und Liebesschmerzen
Ist Unsterblichteit gegeben.

## Sonette.

# Sehnsucht.

() Schickfal, viele Sommer sind vergangen! Oft keimte schon hervor des Frühlings Grün, Ich sah schon oft die schönen Blumen blüh'n, Und nicht erfülltest du mein heiß' Berlangen.

Ein glühend Sehnen reißt mich machtig hiu; Mein Geift, vom Spiel der Phantasie umfangen, Durchmißt die weite Bahn und kehrt mit bangen Gefühlen dann zuruck — die Träume flieh'n.

Dort seh' ich lichte Bolten eilend zieh'n Gen Besten, wo bie Heimatthaler blüh'n. D tonntet ihr mich borthin, borthin bringen!

Dort fliegt ein munt'res Bolt auf leichten Schwingen, Aus vollen Rehlen frohe Lieber klingen. Die Glücklichen, fie gieh'n gur heimat bin! —

# Abschied.

1837.

Verklärte, wie die Frühlingsblüthe, So zart und rein, so sanft und milbe Warst du, ein himmlisches Gebilbe, Boll liebevollster Herzensgüte! —

Doch ach! bes Lebens Sturm, ber wilbe, Zertrat mit seinem rauhen Tritte Dich, Blümchen! und aus uns'rer Mitte Erhobst du dich in's Lichtgefilde.

Dort löft fich auf jum sanften Frieben, Zur Harmonie bies Weltgetummet! — Und sollen wir nun troftlos weinen?

D nein! wir find ja nicht geschieben, Denn uns're Liebe reicht zum himmel Und beine senkt sich auf die Deinen.

## Der Bergfec.

Bu reizendes Geheimniß, Frauenseele, Gemahnst mich wie ein Bergsee. Abgeschieden, Bom Forscher nur entdeckt, dem nimmermüden, Umjauchzt vom Bolk der liederreichen Kehle.

Ich breche durch beim Sang der Philomele. Da liegt er! Lieblicher ist nichts hienieden Als dies Juwel, in heil'gen Alpenfrieden Gchüllt, damit es sich der Welt verhehle; Dans Perthaler's ausgew. Schriften. 1. Band. So träumerisch und nächtlich Sterne grüßend, Ein Auge stets zum himmel aufgeschlagen Und eine Wunderwelt in seinem Grunde.

Ich blide gern hinab und manche Stunde Lauscht' ich der Antwort, ob fie auf mein Fragen Ertöne, ein Geheimniß mir erschließend.

### Frauenschönheit.

Ein Stern ist in ben nordischen Barbaren Der Nacht bes Menschenherzens aufgegangen. Sie meinten, in ber Schönheit holbem Brangen Die Spuren eines Ew'gen zu gewahren.

Den Sauch ber Götter ehrten helbenschaaren, Bezähmend rasch entloberndes Berlangen, In dem Erröthen der holbsel'gen Wangen Der Frau'n, die ihnen auch Propheten waren.

Und wie von himmlischem Geheimniß Kunde Im blauen Frauenaug', am ros'gen Munde Der Deutsche ahnungsvoll begann zu lesen:

So ward es ihm zur tiefgefühlten Klarheit: Die Schönheit ist noch nicht die volle Wahrheit, Sie ist doch Schein nur, Liebe heißt ihr Wesen!

## Herzensworte.

Vietes, mein' ich, hab' ich bir zu fagen! — Berb' ich wohl die rechten Borte finden, Die bes Fühlens tiefften Grund ergründen, Schon enthüllen feliges Behagen?

Das, wofür uns warm bie Herzen schlagen, Können wir nur stammeln, nicht verkünden; Tief Empfund'nes läßt sich nur empfinden, Nicht in Worten sagen oder klagen.

Darum will ich benn im Stillen sammeln All' die Wonnen treuen Bergerschließens, Alle Luft, barin ich einst geschwommen.

Und von ferne hör' du biefes Stammeln Gerne, wie jur Stunde bes Begrugens Deine Freundesstimme ich vernommen.

#### Mein Ideal.

D bu! unnennbar hohe meinem Sehnen! Bas im unsterblichen Gebicht in reinen Gestalten sich verknüpft zum schönen Einen, Bas im verschlungenen Gewühl von Tönen

Mich tief bewegt zu lusterfüllten Thränen, Bas Künstler bilben in dem Farbenscheinen — Ich seh' es Alles sich in dir vereinen Zum wundervollen Urbild alles Schönen.

Mein Haupt auf beinen Knieen, möcht' ich gerne Das suße Räthsel beines Blicks mir beuten, Aus beinem Mund vernehmen himmelskunde.

So schwing' ich mich zu bir in weite Ferne Und träume von den sel'gen Ewigkeiten In einem einz'gen Ruß an beinem Munde.

#### .Minnetroft.

Wie fühlt ein schmerzlich tiefes Ungenügen Ein liebeleer', vereinsamt Berz! wie elenb Sich durch die muhvoll gleichen Tage qualend, Die vor ihm breit gebehnt gleich Buften liegen.

Die Liebe kann den Schmerz in Schlummer wiegen. Ihr süßes Heimatmärchen dir erzählend, Und jede Sorge liebend dir verhehlend, Wird sie gar bald den stummen Gram besiegen.

Denn was ift holber als bie Mahnungen Des Gottes, bes im Liebesglud lebend'gen, Benn unter Frühlingsschauern fie bir keimen,

Wohlan, erfüllt von füßen Ahnungen Der sel'gen Lust, in Liebe einst zu end'gen, Erwach' zum Leben nun aus beinen Träumen.

## himmeleglück.

CUelch' ein Glück! geliebteste ber Frauen, Benn mich beine Arme holb umschlingen, Deine Blicke tief in meine bringen Und im Aug' bie Freubenthränen thauen!

Auf des Mannes Stärke willst du bauen! Nun wohlan, ich werde sie dir bringen, Um des Zweisels Fesseln zu bezwingen; Lass' mir nur dein himmlisches Vertrauen.

Muthig vorwärts ohne Furcht und Bangen Durch die Stürme geh' mein Schiff, mein festes, Also ruf' ich slehend in der Seele.

Wie ich dich im Arm, der Güter bestes, Halte, weiß ich nicht, was mir noch fehle, Da in dir mein Himmel aufgegangen!

#### Meit bir.

Schmerzlich ist's, ein Leib allein zu tragen, Aber schmerzlich auch in Wonne schweigen. — Könnt' ich mich an beinen Busen neigen, Liebchen, möcht' ich dir vertrauend sagen:

Fern von dir an schönen Frühlingstagen, Ob auch holbe Bilder sich mir zeigen Freundlicher Natur, doch regt sich eigen Tief im Herzen stilles Unbehagen.

Bon dem Strom, von kühlen Waldesgründen Kehr' ich Abends spät mit trüben Blicken, Trosilos, was ich suche, nicht zu finden. —

Frühlings Erbenpracht und Himmelsweite Kann ich mit vollenbetem Entzücken Schau'n nur und genießen dir zur Seite.

## Liebehen fpricht:

Glaube mir, wie tief ich mich erschüttert Fühle, wenn sich bumpf verschwieg'ne Klagen Um die Stirne lagern, die mir sagen, Welch' ein Kampf in beinem Innern wittert.

Weißt du boch, die Weibesseele zittert Ja so leicht, kann Stürme nicht ertragen, Denen ihr wohl gern mit kühnem Wagen Euch vertraut, ob Kiel und Mast auch splittert.

Sich', der Boben, wo ich unbefangen Schritt, ich fühl' ihn unter'm Fuße wanken, Ahne Klüfte, die ich doch nicht sehe. Lass' am Abgrund mich nicht angstvoll hangen, Sieh', um dich will ich die Arme ranken, Trage mich empor zur sicher'n Höhe!

#### Matchen und Mann.

Øhr foll't die Mädchenfeele heilig halten; Denn wiff't, daß fich in ihr zum Geist verkläre Ratur, dieselbe, die im Blumenmeere Bewußtlos prangt in reizenden Gestalten.

Sie hat nur Ein Geseth: daß fie das Balten Des Gottes innerlich, jungfräulich ehre, Ein folgsam unbefang'nes Herz gewähre Der Lieblichkeit ureigenem Entfalten.

Doch all' des herzens harmonienfülle Bermag ein Dasein selber nicht zu gründen. — D'rum, soll sie nicht verglub'n in burft'ger Stille,

So muß fie wirten burch bes Mannes Wollen! Er aber möge für sein Thun und Sollen Die sugen Schranten in ber Liebe finden.

# Lieder der Wehmuth.

Liebesfehnen.

Molbe Aeuglein seh' ich glänzen, Blonber Locken zartes Gold Eine schirn bekränzen, Welch' ein Antlitz sanft und hold! Unsichtbare Mächte binden An dies Bild mir Aug' und Herz; Uch, und in der Seele Gründen Keimt der Sehnsucht tieser Schmerz. Unerkannt und unverstanden Zehr' ich meine Tage hin, Freuden, die mich sonst umwanden, Seh' ich unerbittlich flieh'n. Was die Brust auch tief empfindet, Innen sitht' ich's doch so leer: All' mein Denken, ach, verschwindet In dem bodenlosen Meer.

In das Faß der Danasben
Schöpf' ich immer neue Fluth, —
Eitel! — ferne bleibt der Frieden,
Ungestillt des Sehnens Gluth!
Mein Gefühl ist Stromesquelle,
Sie, ach, ist ein himmelsstern;
Abwärts sließt die Trauerwelle:
Himmel bleibt ihr ewig fern.

# Entsagung.

Eilft bu zu ben Alpenhöhen, Dichtgebrängte Wolfenschaar? Nimm mich mit, ich möchte spähen Dorthin, wo ich glücklich war.

Blick und Wort und Druck ber Hände — Ach, es ist um sie gethan! Glück so kurz — und Schmerz ohn' Ende! Zieh', mein Nachen, beine Bahn!

Rausche surchtlos durch die arge Strömung, Schifflein, nur hinad! Dich, o Schifflein, mir zum Sarge Wünsch' ich, und den Strom zum Grab!

#### Berlangen.

Prüben auf der Insel prangend Seh' ich eine Balme ragen. Dürft' ich freudig mein verlangend Herz zu ihr hinüber tragen!

Wic aus dunkler Blätterstille Duftig Schatten niedersteigen, Wie in Harmonienfulle Tont Mufit aus allen Zweigen.

Und im tiefen himmelsbrange Ringt vom Boben sich ihr Streben, Bill zum hohen Sonnengange Frei ihr Kronenhaupt erheben.

Wenn ich schau' zum Insellande, Bieht's mein ganzes Herz hinüber; Ach, da steh' ich an dem Strande, Trüb' das Aug', im Perzen trüber.

Wogend feh' ich's vor mir liegen: Wintte nur ein holbes Zeichen, Fluthen würd' ich schnell befiegen, Jubelnd fernen Bord erreichen.

Aus bem Englischen bes Lord Byron.

Beim Scheiben.

The kiss, dear maid!

Dtädchen! nie entschwinde mir Des Kusses süßes Glück, Bis eine schön're Stunde dir Ihn treulich gibt zurück. Dein Scheibeblick, ber zarte Strahl, Schaut gleiche Liebesgluth, Nicht ändert doch in mir die Qual Des Weinens warme Fluth.

3ch ford're nicht ein Pfand ber Luft Zum Troft ber Einsamkeit, Kein Angebenken für die Brust, Die dir ihr Denken weiht.

Noch brauch' ich Schrift; der schwache Kiel Erzählt das Märlein nicht, Was nützt auch eitlen Wortes Spiel — Das Herz, das Herz nur spricht.

In Wohl und Weh' bei Nacht und Tag Gefangen trägt bies Herz Die Lieb', die es nicht künden mag, Mit schweigend tiesem Schwerz.

# Ueberwindung.

Plicht will ich ihr ben jungen Frieden stören, Lass' mich es dir betheuern und beschwören! Will zähmen das verräth'rische Entzücken, Wenn's mich bedünkt, als ob aus ihren Blicken Ich tausend Engel lächeln sähe, zähmen Den Kummer, der, zur Prüfung mir gesendet, Wenn ab ihr wundervolles Aug' sich wendet, In's Herz sich gräbt, bis heiße Thränen strömen.

In stillen Nächten, in gebankenvollen, Will ich bas namenlose Weh verwinden; Bu jedem Opfer will ich mich verbinden, Das je ertrug entsagungsftarkes Wollen. Doch wenn ber himmel so es lenken wollte, Daß sie bereinst empor aus bem Gewühle Des Tags bie unschuldsvollen Arme ranken Und ahnungsvoll im kindlichen Gefühle

Ihr Auge, ihre Neigung und Gebanken Zu mir, Bertrauen suchend, wenden sollte: — O schöne Stunde! bann saff' mich es wagen, Zum theuren Kind: Ich liebe bich! zu sagen.

# Cieve in Fessein.

Mein herz umgittert hab' ich wie mit Eisenstäben, Die Liebesqual zu bannen in des Schweigens Schranken; Da ruht sie, eingewiegt in Träumen und Gebanken, Und waget nicht, ihr freigebornes Haupt zu heben.

Doch plötslich wird sie wach und rüttelt an den Gittern: "Zerbrechen will ich, die mich drücken, harte Ketten, Und wenn sie dreimal dreisach mich umschlungen hätten!" Und rüttelt mächtig, daß die sessen Gitter zittern.

So wirft fie vor fich allen Wiberstand barnieber, Die Fesseln fallen, sie ist frei. Ach! wird's ihr glücken? Umsonst. Ein Einziger von jenen Engelsblicken, Und schüchtern beugt sie sich bem harten Schweigen wieber.

#### Unmuth.

Jedes Wort aus meinem Munde, Sag', warum so böse deuten? Willst du stets ber alten Bunde Schmerz von Neuem nur bereiten? Meinst, mein herz sei nur ein Röcher Boll von feindlich scharfen Pfeilen? Meinst, es sei ein bitt'rer Becher, Giftestropfen auszutheilen?

Wähnst, mein Mund sei nur der Bogen, Jene Pfeile abzuschießen, — Und ein Zahn, der Gift gesogen, Um es töbtend zu ergießen?

#### Schäfere Mlage.

Sieh', am Berge schroff und wilbe Steht ein Kirchsein ftill und Mein, Abendröthe gart und milbe Glangt so sant im Fensterlein.

Sieh', zum Kirchlein hoch erhoben Steig' ich auf und ziehe hin. Bleibe auf bem Berge broben, Bis ich einst entschlummert bin.

Droben icau' ich bann hernieber, Beine nicht und klag' nicht mehr. Sinne hin und finne wieber, Sinne stets jum huttchen her.

Träume bann vom ichonen Bilbe, Das mir stets im Sinne ichwebt, Dente, wie fie fuß und milbe, Dente, wie fie felig lebt.

Beih' ihr ewig jene Liebe, Die sie mir wohl nimmer gab, Bis des Herzens heiße Triebe, Bis sie ruh'n im kuhlen Grab.

#### Bebenkliches Bebenken.

Wenn mich liebte, die ich liebe, — Bas ich bente, wenn fie bächte, Büßte, wie ich, still und trübe, Bache viele lange Rächte!

Wenn fie fühlte, was ich miffe, — Sie nicht wüßte, was ich fühle, Glaubte, daß auf ihre Kuffe Ich mit allen Wünfchen ziele!

Könnt' ich doch zu glauben wagen, Daß die Liebliche nicht lachte, — Möcht' ich ihr wohl endlich sagen, Was mich ewig glücklich machte!

#### Entfagung.

Ift Alles ftumm und leer, Richts macht mir Freude mehr! Dufte, sie buften nicht, Lufte, sie luften nicht — Mein Herz so schwer!

Frühlinges Blumen treu Kommen zurück auf's Neu', — Nicht so ber Liebe Glück! Uch, es kommt nicht zurück: Schön — doch nicht treu! . . . .

# Mein armes Herz.

Mein armes Herz muß welf sein, So wie das fallende Blatt, Wie eine verschmachtende Blume, Wie trocene, dürre Saat. Mein armes Herz muß grau sein Wie sonnversengtes Land, Die Flamme der Liebe die hat es Beinahe zu Asche verbrannt.

#### liampf und Frieden.

ECohl sehnt bas junge herz sich nach bes Kampses Wagen, Auch mahnet laut ber mächt'ge Umschwung ber Geschichte, Mit scharsgeschliff'nem Stahl die Schlachten mitzuschlagen. Da bleibt kein milber Zug im trotigen Gesichte, Im herzen keiner. Wer dem unbeugsamen Streite Für's Recht der Unterdrückten treu sein Leben weihte, Der muß der Kraft des Willens Stahleshärte geben. Uch, da vergißt die Seele, daß auch eine Saite Von sanstern Ton erklingt, im wonnigen Erbeben, Wenn sich ein treues Leben schmiegt an's and're Leben, Sin Glück sich überfüllt zum süßen Doppelglück. Dein klares Angesicht, dein stiller Kindesblick Rust, holder Engel, diesen himmel mir zurück.

Gefangen bin ich von bem milben Zauberhauche, Der sich in diesem zarten Mädchenbusen regt; Es winkt die liebe Hand mir Frieden, den ich brauche, So unbefangen, und ich fasse sie dewegt. Du siehst mich an, es dringt dein Auge durch den Schleier, Der auf der Züge hartes Seelenbild sich legt, Und liesest im Gemüth, wie mir dein Leben theuer, Wie ich an deinen Schritt mein ganzes Dasein bannte. D fühle mir an's Herz, ich athme leicht und freier, Weil ich so selig din, daß ich dich gleich erkannte Und unverzüglich rüchkaltlos zu dir mich wandte. Nun ist mir diese Erde tausend Himmel werth, So lang an deiner reichen Hulb mein Leben zehrt.

#### In ben Sommernächten.

In den Sommernächten manche Stunde Auf der stillen Straße stand ich spähend, Nur mit Mond und Sternenlicht im Bunde Zu der Liebsten off'nem Fenster spähend In den heitern Sommernächten.

Bu bem Fenster, wo sie schwärmend lange Lauschte und zum Firmamente schaute, Während von dem Feld mit fernem Klange Ein Gesang sich hören ließ zur Laute In den stillen Sommernächten.

Ein Gefang, ber klagend ein verschwunden Glück und schön'rer Zeiten frühe Schatten her mir rief. Da brechen auf die Wunden, Wieder all', die längst verblutet hatten In den dunklen Sommernächten.

# Berzensfchwäre.

Was will ich benn, o fagt es mir, ich habe Den Faben ber Besinnung fast verloren! Wie oft hab' ich mit stillem Harm geschworen, Zu tragen Liebeslust und Qual zu Grabe.

Doch wie die Formel, die ich sprach, geklungen, Geschah's doch immer, daß ich's nie bedachte; So leb' ich nun in Zwiespalt, ob ich achte Die Eide, die vom Mund emporgebrungen.

Bom Herzen nicht, das niemals mitgelobte, Bei solchem Leidenshohn im Tiefsten schauernd; Das buldend sich ergab und einsam trauernd, Benn's nicht, sich ungestüm aufsträubend, tobte. Der himmel, ber bes herzens Denken kannte, Kann mich in solchen Schwur nicht fesseln wollen, Zu bem ich mich ja boch nur blind, im Grollen Mit meines Lebens Dämon, überspannte.

#### Liebesthränen.

Diese das Herz durchrieselt haben, Diese warmen Liebesquellen, Ach wie schwer ist's, ihre Wellen Unter Schutt nun zu begraben.

Sie versiegen unter Trümmern; Deb' und trocken wird die Stelle, Doch im Aug' wird düsterhelle Manchmal noch ein Tropfen schimmern.

#### Lieber in's Grab.

Bu bem grünen heitern Grabesrande, Bu ber Pforte lichter Geisterlande, Saft bu ihr gegeben das Geleite. In den Sarg ber nachgesung'nen Lieder Lege nun die treue Liebe nieder Und bestatte sie an ihrer Seite!

Daß sie bort auf weichem Liebespfühle Ihren Tob wie sanften Schlummer fühle, Deiner Worte Flüstern sie umwehen. Daß die Liebe, die am Grabe weinte, So wie früher sie die Herzen einte, Einstens mit der Theuern auferstehen!

#### Dertrauen.

Getadelt hast du mich zu öftern Malen, Daß ich dir mit Vertrauen zu bezahlen, Wenn du dein Herz mir öffnetest, nicht wüßte. Ich horche still und jedem Worte lauernd, Ob es nun freudig tönet oder trauernd, Mir ist, als ob es meine Seele grüßte.

Und die gegrüßte Seele ist so selig, Bom Hauche des Bertrauens schmilzt allmälig Das Erz der herzbezwingenden Gedanken. Und wie die Form zu füllen, wird es stüffig, Und weil es stillen Harrens überdrüffig, So gährt es in den streng verschloff'nen Schranken.

Du schweigst. Dann ruht bein klares Auge fragend Auf meiner Stirn, mit stillem Borwurf sagend: Was hat ber Kopf bem Herzen zu besehlen? Nichts, Bielgeehrte, glaub' es, doch vermag ich Es nicht, den Bann zu lösen, dennoch zag' ich, Dir meiner Seele Kämpfe zu erzählen.

Wer sucht die Lust, so wie ich im Gemüthe Die Gluthen jedes Leides treulich hüte? Und hab' ich sie für mich allein zu hegen? O nein, du kennst sie ja, die holde Blume, Das Tiefste aus des Herzens Heiligthume Möcht' ich ihr unenthüllt zu Füßen legen.

So sprich nur immer weiter; sieh' ich horche Mit stillem Ernst den Worten beiner Sorge, Und daß ich schweige, nenn' es keine Sünde. Du sollst noch Alles klar und deuklich schauen: Was du mir gibst, dies freundliche Vertrauen, Erwidern möcht' ich's dir in beinem Kinde.

Mite Munben, neue Munben.

Whie werben, ach, zu jeber Stunde Mir längst verwund'ne Schmerzen wach! Entsagung ist die Todeswunde, Boran beinah' das Herz mir brach.

Daß ich um ihretwillen leibe, In Trauer all' mein Denken kleibe, Ja, wollte fie ben Blick versteh'n, Sie könnt' es mir am Auge seh'n.

So schwant' ich benn von Stund' zu Stunde. — Wer hat von solchen Qualen Kunde? Es blutet immer neu die Wunde Und blutet unaushörlich nach.

#### Mur bie lieben Cobten nicht.

EUlenn bie Sonne, warm und treu bewährt, Sich vermählend zu der Erbe kehrt, Weht's im Liebeshauche lau und lauer, Aus dem Erbenschooße drängt's herauf. Alles weckt ein wunderbarer Schauer, — Nur die lieben Todten nicht mehr auf.

D ber suße Schauer ber Natur, Wie er immer auch mein Herz durchfuhr! Wer das Leiden kennt und stille Trauer, Wenn es rings erblüht, er wacht nun auf. Alles weckt ein wunderbarer Schauer, — Nur die lieben Todten nicht mehr auf.

#### Der Einzigen.

1841.

Sie war schön!
Die edle Stirn einsach umwand
Der blonden Lode gold'nes Band;
Berklärt schien ihres Auges Blau,
Wie eine Himmelsfriedensau.
Der Unschuld Freude Rosenlicht
Umhauchte sanst ihr Angesicht,
Was Anmuth je an Reiz verlieh —
Das schmückte sie!

Sie war gut!
Das Herz so fromm, ber Geist so klar, Die Sitte sanst, stets treu und wahr, Sprach Trost und Liebe nur ihr Mund, Wenn selbst die eig'ne Brust oft wund.
D Dankesthränensluth, die jett Die Schlummerstätte heiß benetzt, Du legst das heil'ge Zeugniß dar — Wie gut sie war!

Sie ist bahin!
Bu gut für diese Erbenwelt,
Die sich in eitsem Tand gefällt,
Bog sie ein stiller Ahnungssinn
Schon lang zur schönern Heimat hin,
Wo treugeübte Liebespslicht
Sich eine schön're Krone slicht.
Doch Liebe, Freundschaft, Dankbarkeit
Auf's Grab ihr Immortellen streut,
Und mancher Jüngling, dem ihr Bild
Sein irdisch' Ibeal enthüllt,
Steht noch am Grabe ehrsuchtvoll
Und weint: du Einzige, schlumm're wohl!

#### Sie baffin!

Sie bahin, — bas blaue, himmelgleiche Aug' geschlossen; blonde Locken fächeln Nicht mehr schmeichelnd um das stille, bleiche Antlitz: sahre wohl, du Engelslächeln! Und die schnellen, warmen Lebensfragen, Die zum jungen Herzen rastlos drangen — Alles still; — und aufgehört zu schlagen Hat das Herz, zu hoffen und zu bangen.

Horch' die Gloden, wie sie klanglos läuten! Ach, ich fühle nur die eh'rnen Schläge An die Seele pochen, denn sie deuten, Daß man sie nun zu den Todten lege. — Geht auch ihr zur Ruh' in Grabesthälern, Blüthenträume, die das Herz umschwirrten: Mit dem Schild des Schmerzes, schwarz und stählern, Will ich mich zum Kampf des Lebens gürten.

# Do fah'n wir fie.

So sah'n wir sie. O wie unwiderstehlich, An himmsisch klarem Frauensinn so reich! In eig'ner Schönheit unbefangen selig, Beseligend ein jedes Herz zugleich. Und wie's der Sehnsucht nah und näher blühte, Ein Glück, so menschlich rein, so schön erreichbar! Es ist zu Ende — eine süße Mythe, Dem Frühling an Bestand und Huld vergleichbar.

Nur Eines blieb. Bon diesem Frühlingshauche Durchschauert, schwingt die Seele sich empor; Zwar schwimmt es thränenseucht noch vor dem Auge, Doch klärt sich's, Ziel und Richtung tritt hervor. Die große Zeit bemächtiget gewaltsam Sich aller Kräfte, ruft bie Ihren auf; Ein werbendes Geschick reißt unaufhaltsam Auch uns bahin in seinem Siegeslauf.

# 2. Leben.

# Beschauliches.

#### Ein ewiges Befetz.

Obgleich die Seele, tief verletzt, es läugnet Und vor der Wahrheit mag ihr Aug' verhüllen, Es ist Gesetz: Was immer sich ereignet, Und Tod und Leben ruht in Einem Willen.

Das Werben, Sein und so auch bas Bergehen, Es keimt und wächst an einem einz'gen Stamme. Der Erbenduft verhaucht im himmelswehen, Und in die Sonne stirbt die kleine Flamme!

#### Weitfeele.

Still im Walbe ging ich; aus ben Zweigen Sah's mich an wie Weltengeistes Lauern, Bie ich horchte, drang aus tiefem Schweigen Der Natur ein mächtig Seelenschauern.

Und da fühlt' ich's innen fort sich spinnen; Wie sich Zweige fest an Zweige ranten, Ward es mir in halbbewußtem Sinnen Erst jum Bilbe nur, dann jum Gebanten.

In bem ew'gen Werben und Bergehen Kannst bu, Erdgeschöpf, die Wahrheit lesen: Tob und Schmerz wie Lust und Leben weben Athmend nur aus göttlich Einem Wesen.

#### Bergänglichkeit.

1834.

**El**o ift bas heit're Grün ber Luftgefilbe? Bo fühl' ich noch ber Lüfte sanftes Weh'n? Bo buften zarte Beilchen süß und milbe? Bo kann ich noch bes Frühlings Blüthe seh'n? Berschwunden ist die schöne Zeit, verschwunden Ist schon mit ihr der Freude süßer Wahn, Sie dauert, ach! im Leben wen'ge Stunden, Ihr Strahl erlischt und Stürme zieh'n heran.

Nun herrscht bes sahlen Herbstes rauhes Walten; Die schöne Blüthenhülle fällt herab, Und Alles muß sich düster umgestalten, Die alternde Natur, sie geht zu Grab'. Im ewigen Bertilgen und Gebären Erprobet sich die Wirksamkeit der Kraft, Was erst sie schuf, kann sie sogleich zerstören; Sie ist's, die das Zerstörte wieder schafft.

Der Mensch tritt fröhlich ein in's helle Leben, Er findet Blumenkränze auf der Bahn; Die lieblich losen Grazien umschweben Und lächeln ihn, den Freudetrunk'nen, an. Da öffnet sich das junge Herz der Liebe, Die warm sein Ideal umfangen hält; Er grüßt der heil'gen Freundschaft warme Triebe, Sein Busen öffnet sich der ganzen Welt. Und feurig schmiegt er sich an ihre Bilber, In ihren Wogen reißt's ihn mächtig fort, Da fühlt er seine Gluth und sanster, milber Bringt er sein Herz gestählt in sichern Port. Und konnte eh' das Schickal ihn erschüttern, Jest fühlt er erst die eig'ne inn're Kraft, Und nimmer macht's den muth'gen Mann erzittern, Weil sich der Mensch sein Schickal selber schafft.

Doch allgemach erbleichen seine Loden, Erkaltet seines Herzens wilde Gluth; Gekleibet in des Alters weiße Floden, Erstarrt der hehren Stirne Feuermuth. Und zitternd wankt das Alter an dem Stabe, Die Last der Zeit, sie drückt so schwer, so hart; Der Greis hinkt lahmen Fußes hin zum Grabe, Und Erde beckt ihn zu, aus der er ward.

Und wenn sie kommt, des Scheidens ernste Stunde, Dann drängt sich die Erinnerung an's Herz, Nur von den süßen Freuden gibt sie Kunde, Sie schweiget von des Leidens bangem Schmerz. Sie höret nicht des Dulders bitt're Rlagen, Sie spiegelt nur, was seinem Aug' gefällt, Und muß der Mensch auch Böses viel ertragen, Berläßt er bennoch ungern diese Welt.

Ihm schweben vor des Lebens Frühlingsstunden, Er ruft zurück die längst verstoff'ne Zeit; Doch ach! umsonst, sie ist dahin geschwunden, Sie liegt im Arme der Bergangenheit. Kein Gott kann ihm die Zeiten wiedergeben; Wer reißt sie aus dem bodenlosen Meer? Einmal hat er gelebt, und dieses Leben, Es wiederholt sich nimmer, nimmermehr!

#### himmel und Erbe.

Und blick' ich hinauf zu den wandelnden Sternen, Da wird mir so bange und wird mir so wohl, Es schwingt sich die Seele in schwindelnde Fernen Und schreitet als Riesin von Bole zu Bol. Und höher und höher noch über dem Naume, Wo Gott einst die funkelnden Welten gefä't, Erhebt sich der Geist im verwegenen Traume Zum Gipfel, vom himmlischen Aether umweht.

Bas bist du unruhig und breitest die Flügel
So stolz wie ein Aar, der im Fluge nie ruht?
Du hoffest vergebens — ergreise den Zügel
Und hemme der Sehnsucht frevelnden Muth!
Und weiltest du nimmer und slögst du behende
Bie Strahlen des Lichts durch den Aether dahin:
Doch wär' es umsonst, du täm'st an kein Ende,
Und möchtest du rastlos Jahrhunderte zieh'n.

D kehre zurück benn zur blühenden Erde, Umfasse das Rahe, das freundlich dir lacht! Und lasse dich nieder am traulichen Herde, Ergreise die Lust, die der Tag dir gebracht. Umarme mit Liebe des Menschengeschlechtes Beithin sich verbreitende Bruderschaft Als Hort der Freiheit, als Schützer des Rechtes Mit freiem Wort und rüstiger Kraft.

#### Früher Cob.

1843.

"Gb wohl auch die, die frühen Todes starben, Des Menschenlebens Ziel erreichen konnten; Ob denn die viel zu früh geschnitt'nen Garben, Die nicht im Regen standen, nie sich sonnten, Richt einmal um ben Preis ber Bluthe warben, Db fie im Fluch ber Unvollendung darben?

"Nein, sagt ber Glaube, nur vor bösen Fehlen Hat sie des Tobeshauches heilig' Wehen, Bor Erdenschuld und Qualen sie bewahrt, Daß sich der Unschuldglanz der Menschenseelen, Wie sie aus Gottes Hand in's Leben gehen, In ihrer Engelreinheit offenbart."

"Ja, jagt ber Schmerz ber troftlos hinterblieb'nen, Entfaltung ist die Sehnsucht aller Wefen! Entfaltung! seufzet selbst die stille Pflanze Und schaut so sehnsuchtsvoll zum Sonnenglanze. Knickt sie ein Fuß, was nützt's ihr, die gewesen, Wenn er nun spricht zu der zu Staub Zerrieb'nen: Ich wollte aus der Schnsucht dich erlösen!"

"Bas meint ihr, ist benn diese Sehnsucht eben Nicht Gottes Spur im engen Menschenleben? Bozu das Bachsen, Ringen, Lebensernen, Benn sie sich strebend nur von Gott entsernen? Es ist ein Zug, der alle übermächtig Ergreift, als sollt' er Göttliches gewähren; Und doch so unzulänglich, trüb und nächtig, Entweihung nur und Sündenqual gebären?

"Was sollte benn bes Herzens raftlos Pochen, Wenn nicht die zarten Kräfte schmiedend hämmern, Daß sie vermöchten Leben zu gestalten, Zum Licht zu schreiten aus dem halben Dämmern? Borbei ist's, wenn der Blüthenstiel gebrochen — Was werden sollte, kann sich nicht entsalten."

So klagt ber Schmerz, wer will es ihm verbenken? Dies bitt're Recht mußt ihr bem Unglud' lassen, Den Schlag, der ihm die Bunde schlug, zu haffen, Geschicke zu verwünschen, die ihn kranken. Laßt ihn in seinen Kummer sich versenken; Wenn ihm der Tod nahm, was ihm einzig lieb, So ist's die Trauer, die ihm einzig blieb!

Berlocend ist's, des Kummers Zweifel hören, Den dunkeln Schacht der Qualen durchzustören. Und wird er aus des Schreckens Irrgewinden Am Ende doch noch einen Ausgang finden? Wenn ihn geheimnisvolle Fesseln ketten Und Nebel ihn umdüstern, wer wird retten?

Das starte Herz verschmäht die klugen Fäben, Die ihm die Pfade weisen zum Entstliehen; Durch Flucht vor Qual der Ruhe süßes Eden Zu kausen, machte es in Scham erglühen. Die ganze Last versucht's, auf sich zu laden, Im Blut der eig'nen Wunde will sich's baden; Nur wenn die Gluth des Kamps's gemach verglommen, Als Siegespreis ist Frieden ihm willtommen.

Laßt kämpfen in der Seele die Gedanken! Ihr wißt, wenn himmelsstürme niederblasen Und durch die aufgeschreckten Lande rasen, Daß Menschen slüchten, weil die hütten wanken; — Wenn's wieder still ward, fühlen wir erheitert Bom Erdenqualm die schwüle Luft gesäutert, Und leuchtend strahlt dann eine himmelsmilde herab auf neu erblühende Gefilde.

So ift auch das Geschick, das uns geschlagen, Nur ein geheimnisvolles Blibesleuchten, Bon dem der Wünsche eigensüchtig Walten In tausend kleine Splitter wird gespalten, Daß wir uns, frei emporgehoben, fragen: Was ist des eig'nen Unglücks kleine Tücke, Was sind die Hoffnungen, die uns erbleichten,

Was gegen ungeheure Weltgeschicke, Die schwer errung'nen Sieges Frucht erreichten? — Den Millionen sind wir eng verstochten, — Was wir allein zu tragen nicht vermochten, Das hilft uns nun die ganze Menschheit tragen. — Nur Leidensschärstein sind die eig'nen Wehen Bon dem Alleiden auf der Menschheit höhen.

Da fühlen wir ein frühlingschauernd Reifen Und glauben das Geheimniß zu begreifen: Es will dem Stolz des Einzelnen nicht ziemen, Gesonderter Bestimmung sich zu rühmen; Bestimmung hat die Menscheit nur, und hohe — Vollendet sie, was sie auch oft bedrohen! In ihren Menschen ruht die Sammelstärke, Um zu vollbringen all' die Gotteswerke.

Und alle Reime will sie sorglich hegen, Ob sie nun kräftig auf zum Baume schießen, Ob sie sich früh bem Sonnenlicht verschließen Und sich in ihres Ursprungs Arme legen; Und was sie sonst geworden hier auf Erden, Sie konnten's nur, sie mußten es nicht werden.

So klang's herab vom bunklen himmelsgrunde. Ich schaute hin, es leuchteten zur Stunde Zwei ganz besond're Sterne; ach, sie nickten Mit ganz unwiderstehlich holden Blicken. Wie mir geschah? Es wollte mich bedünken, Us ob zwei liebe Augen niederblickten. Doch endlich läß'gen Schrittes heimwärts kehrend, Da summt es mir im Kopf noch immerwährend: Der Schmerz, der in des Menschen Innern dräut, Der haftet an dem lieben Erdenhemde, Im Sternenkseibe der Unendlichkeit

#### Croubabours Sehnfucht.

Steig' ich hoch auf Bergeshöhen, Wo die Lüfte reiner wehen, Wird mir wohl und wieder bang, Fühle tief der Sehnsucht Orang; Immer ist noch eins vermißt, Weiß es selbst nicht, was es ist.

Steig' ich von den Bergen nieder, Singe fröhlich heit're Lieder, Leb' dann froh im Freundeskreif' Nach der Bäter echten Weif'. Immer fort sehnt sich mein Herz, Boll von wonnigsügem Schmerz.

Schwelg' ich selig in der Liebe, Fühle süße, heil'ge Triebe; Ruhend in des Liebchens Arm, Wird's um's Herz so innig warm; Aber sehnsuchtsvolle Lust Drängt mir wieder meine Brust.

Und wann wird die Sehnsucht weichen? "Wenn im Tod die Wangen bleichen." Wird sie nimmer mir gestillt? "Hier wird nie dein Wunsch erfüllt! Das, was immer du vermißt, Jenseits weißt du, was es ist!"

# Des zweiten Lebens Frühling.

Fisple mir, vertraute Leier, Sanft und lieblich freud'gen Ton; Sieh', der blanke Winterschleier Ist vom grünen Feld entsloh'n. Und der schöne Frühling fächelt Uns mit kühlen Lüften an, Weg ihr Grillen! Wieder lächelt Uns der Freude holder Wahn.

Philomele flötet wieber Melobien durch den Hain, Und in ihre Zauberlieder Stimmt die frohe Lerche ein. Schmetterling' umflattern Blumen, Die im ersten Schmucke blüh'n; Gaukelhafte Bienchen summen Um die stolze Königin.

Auf den Feldern Blumen sprossen, Und im dunkeln Buchenhain Glänzt, vom Silberquell umflossen, Einsam das Bergißnichtmein. Und das Beilchen pranget blühend, Das, von Anmuth sanst umhüllt, Einer lauten Welt entsliehend, Seinen Kreis mit Duft erfüllt.

Phöbus schaut mit warmem Blide Auf die Rosenknospe hin, Und sie drängt den Flor zurücke, Offen will die Blume blüh'n. Heier steht neubelaubt die Weide, Tief ihr Lockenhaupt gebeugt, Trauernd theilt sie nicht die Freude, Die allüberall sich zeigt.

Alles feh' ich fich entfalten Boll ber göttlich hohen Pracht, Was des Winters strenges Walten Um den Feierschmuck gebracht. Wohl erschien der rauhe, brückte Uns sein Bild auf die Natur, Blätter von den Bäumen pflückte Er und Blumen von der Flur.

Einsam nun und unbeachtet, Deb' wie ein entmastet Schiff Stand der greise Baum verachtet, Dürre wie ein Felsenriff. Die aus seinem Marke sogen Reues Leben, frische Kraft, Ferne waren sie gezogen, Undankbar und flatterhaft.

Schon erstarb bas Lieb ber Grille Und des Wälberchores Schall, Und mit seiner weißen Hülle Deckte Winter Berg und Thal. Schlummernd ruhte nun die Erde, Dicht vom Nebelkleid umhüllt, Ungeftört von Neols Heerde, Die auf eif'gen Höhen brüllt.

Aber Gottes Obem wehet Milbe Wärme auf die Flur, Und des Eises Bann vergehet, Es vergeht des Winters Spur. Nun erwacht die Mutter Erbe, Lüfte streichen sanft und frisch, Freudig hüpft die Lämmerheerde, Böglein zwitschen im Gebüsch.

Wer erblickt in biesem Bilbe Richt bes Lebens steten Gang, Nicht bas Schicksal, bas oft wilbe Manchen Guten bös' umschlang? Doch es muß, es muß fich wenden, Und ber Himmel zurnet nicht, Muß ihm einen Retter fenden, Der des Leidens Kette bricht.

Benn des Lebens Sommer stiehend
Schon dem Binter näher rück,
Benn des Mannes Kraft verblühend
Auf vollbrachte Berke blick,
Benn die off ne Männerstirne
Richt der seste Muth mehr schmück,
Benn sich dann das Glückgestirne
Allgemach dem Aug' entrück,

Wenn ber Greis, sich guter Thaten Bohl bewußt, das Haupt gebeugt, Vis er einst in's Reich der Schatten Bandert, sich zur Ruhe neigt: Dann vergißt man seine Treue, Dann wird auch seine Werth verkannt, Flieht ihn falscher Freunde Reihe, Flieht ihn selbst sein Baterland.

Und da wankt er hin zum Grabe Und verläßt die Erbenluft, Sanfter Friede seine Habe, — Dessen Bürge — eine Gruft! Oben an dem Licht des Tages Tobet noch das Weltgewühl, Und der Raum des Sarkophages Ift der Ruhe letzt' Aspl.

So wie jetzt die Wiesen schwellen Rach des Winters rauher Zeit, So wird Gottes Saat einst quellen, Einst im Raum der Ewigkeit. Die Posaune wird erklingen, Und der Gottesnähe Weh'n Wird durch kühle Gräber dringen, Und wir werden aufersteh'n!

# Dithprambus.

Durch die lange Pause Zaudernd und allmälig Sich das Leben aus in enger Klause!

Stets im Eb'nen, stets im Gleichen, Wie im flachen Stromesbette Langfam einer trüben Lethe Dumpfe, breite Bogen fcleichen!

Und so hinkt die bange Plage Dir von einem Tag Zu dem andern Tage Schleppend nach.

Herrsch' Unsterbliche,
Brich bie Fesseln,
Mache du, sehnende
Seele, dich frei!
Und wohin mit
Schlagenden Fittichen
Schwirrenden Fluges dich
Dein ungeduldig
Harrender Genius
Weithin treibt:
In die Ferne,
In die Ferne
Wende den trunkenen Blick!

Dünkt auch ihnen Die stete Erbe Ein gar heimisches Nest Mit ben Häusern, Wit ben Städten, Wo sich's in trägen Langen Rächten Ruhig verschläft; Und sind sie glücklich In bem Gefühle, Daß die alte Eräumende Erbe Ewig doch fiell sieht:

Du, bu fleugst Lieber hinaus, Tauchst empor Aus der Tiefe und ichauft Entzudt auf bie Belten berab: Bie fie freisen, Wie fie manbeln, Wie in machtigem Sternengang Gie hinbraufen! Und bas Muge, Datt vom Staube bes Tages, Sentst bu in's flare. Belebende Licht Emiger Sterne, Und neu aufleuchtet In bir bie Rraft Des febenden Gottes! -

Weh', bir ichwindelt! Wie erträgst du Solchen Anblict! Kann ein schwacher Blanetengeborner Urleuchtenbe Bracht Emiger Sonnen ichau'n? Ift benn bie Göttermacht Dir geworben. Ueber ben taufenb Unenblichen Belten Frei zu fteb'n? -Unwiderstehliche Allgewalt Zieht bich heran Bie mit bamonischem Arm -Und mit bebendem Bergen Umflammerft bu Des himmelanragenden Berges Mächtigen Rels.

Aber wie das Meer Keucht beranschwillt. Rufest bu: Rreife, unendlicher Dcean! -Baue bir ein Berrliches Baus Mit hoben Gaulen, Schaffe aus beiner Tiefe Berauf bie Braut, Die bein Arm umfängt, Die icone, frifche, Frühlinggetleibete Gufe Beliebte!

Und des Meeres Urftrom Boget auf und ab: Jahrtausende vergeh'n -Und ba hat er neues Land geschaffen. Neue Berge, neue Kluffe, Neue Bflangen, neue Menichen. Wieber Jahrtausenbe vergeben ichnell -

Baus Berthaler's ausgem. Schriften. 1. Band.

Da liegen sie
In der Tiese schauriger Nacht.
Fluthen brausen darüber hin,
Und nur des Schiffbruchs
Unselige Opser
Steigen hinab,
Um die alten Urbrüder
Im Meeresgrade zu grüßen,
Wo sie in langer,
Langer Nacht
Bon der Welten
Großen Geschieden träumen!

Aber porüber Ift dir die Racht; Ueber beinem Saubte Im weiten blauen Simmel Wölbt fich der leuchtende Tag. Und unerschöpflich berab Strömt im Strablenregen Der leuchtenben Sonne Beiliges Licht! Und empor Bebft bu bie Arme. Kaffest ben Glang In die offene Bruft: Athmest tief ein Das große Gefühl: Das ift bein! -Mues bein. Beil du's umfaffeft: Dein bas große Befchick, Dein bas Jahrhundert; Dieser Tag ift bein. Und an diefem Tage Bas im Beltengange Unermeglich durch

Die treisenden himmel schwebt. Denn der Lebende Trägt allein Das herrichergeseth In seiner Bruft!

Und so reißt Klar und groß Ringend sich der Geist Aus den Kesseln los! —

Beiten Meeres Balten, hoher Sterne Gang Muß bem ftrengen Geift entfalten Seines Lebens bunkeln Drang!

Und in's stille Leben gehen Kraftburchhauchend zur Erregung Söchstes Fühlen, göttlich Wehen Aus dem Flug der Weltbewegung!

### Menfchenliebe.

Kennst du der Beihestunden hohes Leben, Benn bei sich selbst der Geist in tieses Schweigen Bersunken lauscht? Das Innerste durchbeben Aetherische Schauer, die dom himmel steigen. Horch', welche Stille! In der Gottesnähe, Da ruht des Bunsches ängstliches Bewegen; Und sühlst du, daß es so den Geist durchwehe, So wisse denn: Gott ist in dir zugegen!

Siehst, zur Unendlichkeit emporgehoben, Die Erden schwinden unten, wie die Sterne, Auf Sehnsuchtstügeln schwebst du hoch nach oben, Dein eigen sterblich Selbst weicht in die Ferne. Du rufest im Gefühle ber Bollenbung: "Sei ebel, Mensch, und gut zu jeder Stunde!" Und in bes hohen Wortes Himmelsspenbung 3st Kraft bir worben aus bem Göttermunde.

Die schöne Kraft bes guten Menschenwillens, hilfreich zu sein in jeglichen Bezirken, Der seste Muth bes tapferen Erfüllens Der ewigen That, zu ber wir alle wirken. Da möchte benn ber Mensch in sel'ger höhe heil spenden, wie aus reichen Götterhänden, und aller Menschen unerschöpflich Behe Und Leib im Opfermuth auf einmal enden.

#### Dem Wiffensburftigen.

Menich, dich plagt nur ein Gelüften, Und das öffnet nicht die Augen. Buhlen mit des Geistes Brüften Billft du, und nicht Nahrung jaugen. —

Aus dem Grabe des Entfagens Wächst die Blume des Genusses, Aus dem Schmerz des Insichtragens Bricht die Wonne des Erschlusses. Abthun, Junge, mußt du lernen Das, woran du sonst gehalten! Bon dem Nahen, von dem Fernen, Bon dem Neuen, wie vom Alten Zieh' dich in des Geistes Tiefen Einsam, strenge in Enthaltung; All' die Welten, welche schliefen, Reisen mälig zur Entfaltung.

Dann zum Licht bes Erbentages Tritt hervor benn und erkenn' es; Dein Entzücken, göttlich trag' es — Und die Lust des Gottes nenn' es.

#### Blaube und Wiffen.

Des Glaubens Haus ist hin! — bahin für immer! Darin ich fand ber Jugend heit'ren Frieden. Ich segne tief bewegt die schönen Trümmer; Kein and'res Eden kennt der Mensch hienieden, Als dieses träumerische Gottesschauen, In dem wir uns die Brück' in's Jenseits bauen.

Da hören wir den kühnen Denker sagen: "Wie sich dem Geist die Wesen auch verhüllen, Im Widerstande zu verharren, tragen Sie nichts im Kerne, weder Kraft, noch Willen. Es muß Berborgenstes in allen Reichen Dem wahren Muthe des Erkennens weichen."

Wir beben auf in tief beklomm'ner Bänge, Das ernste Werk mit Weihe zu beginnen; Mit Zagen bringen wir in tiefste Gänge, Durch müffen wir, die Freiheit zu gewinnen. Das ist des Geistes Drang, mit eig'nen Mächten Zum Licht zu schreiten aus des Zweisels Nächten.

Wohl klammert sich bas herz an bie Gebilbe Bon einem schönen zweiten Lebensmorgen, Will los nicht lassen von dem alten Schilbe, Darunter es suß schlummernd lag geborgen. Bergebens! Brechen mit dem schönen Wahne Muß, wer sich kehrt zu der Erkenntniß Fahne!

So weichen benn bie nebligen Gestalten Bor bem Gebanken, beinem scharfen Rächer, Wie Blitze, bie ben Dunst ber Erbe spalten, So ist er alten Blendwerks Mauerbrecher. Du stürzest an die Brust der Erbenwonne, Dein Jenseits tagt dir in des Geistes Sonne.

#### Blinber Glaube, freies Forfchen.

"Sagt, was ihr woll't, man muß doch eben Seine Bernunft gefangen geben, Demüthig sich bescheiden und beschränken, Das heißt: man muß glauben und nicht benken!" —

Rennt ihr bas fromm? — Wir nennen's träge Und benken, ihr kommt nicht weit auf biesem Wege. In der Geschichte könnt' ihr lesen, Bei allen Bölkern, Indern und Chinesen, Sind zu allen Zeiten Propheten gewesen. Welchen glaubt ihr? — "Wir? — Dem göttlichen Wort!"

Doch wo ist es, wo ist der Ort, Da wir es finten, das göttliche Wort?

"Es ift bekannt männiglich auf Erben, Daß es kann in ber Bibel gefunden werben." —

Wenn ich nur mußte, wer mir beweift, Dag die Bibel ftammt vom göttlichen Geift?

"Niemand tann zweifeln, wer nur recht Lehren und Wunder im Geiste erwägt."

So, fo, der Beist foll auch den Glauben deuten? Der tönnt' euch ja zur Wahrheit leiten! —

"Bir trau'n ihm nur, so weit ber Buchftab' reicht!" — Das ift gang klar, man verfieht es leicht.

"Ja freilich; nicht ein Jota mehr!" — Ebenfalls leicht, man versteht's nicht schwer.

"Mit einem Wort, der Glaube ist ein Back, Bon außen versehen mit deutlichen Zeichen, Die kann man betrachten und vergleichen. Und hat man nur erst einmal den Pack, So hat man auch die Wahrheit im Sack Und braucht nicht weiter erst zu grübeln, Denn das führt zuverlässig zum Uebeln." —

Run das will ich treu mir bewahren:
Ihr wollt mit dem Schifflein nur Küsten befahren
Und da vom Kleinhandel des Geistes leben;
Ei nun, es muß auch solche Käuze geben.
Wir aber steuern in die hohe See,
Weil uns die Gefahr des Sturmes nicht schreckt! —
Sagt doch, hätte Columbus je
An der Küste der alten Welt die neue entdeckt?

#### Der Schlaf.

Malbmondzwielicht! — Aus dem Fenster Schau um Mitternacht ich gerne, Bolken jagen wie Gespenster Schnell vorbei am Dom der Sterne.

Und bem Tobe eng verschwistert, Liegen nun im Schlaf die Seelen; Schauerliche Windsbraut stüftert Ihnen Träume, die sie qualen.

Sieh'! da find fie, hingesunken, Kinder aus Prometheus Samen, Sie, die ew'ge Geistesfunken Göttern von dem Himmel nahmen. Ach, was nützt es, wenn fie täglich Laffen muffen, was fie raubten, Bon der Nacht beherrschet, kläglich, Die befiegt durch's Licht fie glaubten.

Schlaf, wie bist bu uns verberblich, Täglich wiederholtes Sterben? Du, die Sünde, die uns erblich Hält gefangen im Berberben.

Aber ach, so find wir eigen Selbst im Herzen ihr geworben, Daß wir gern den Nacken beugen Diesem schönen Geistesmorben.

#### Wellen.

Dieses Wallen, bieses Schweben, Meeresathmen ist's und Leben; Todt ist Erde, todt das Meer, Benn's nicht ebbt und fluthet mehr.

Siehst du wandeln von der Quelle Bis zum Meer die kühle Welle? Netzt die Brust dir, zieht vorbei, 'S ist ein freundlich Einerlei.

Dichters Leben, zu vergleichen Ift's bem Meer, bem wellenreichen; Bleiben ihm bie Wellen aus, Weißt bu icon, er ging nach Haus.

Und so neten vorwärts spielend Manche Brust sie frisch und fühlend; Zieh'n sie leise dann vorbei: Bar's ein freundlich Einerlei.

#### Abenbhimmel.

Wenn die Sonne heimwärts tehrte, Sieh', wie aus der Tiefe leuchtet Aetherströmung, reinst verklärte, Bon dem fernen Blau durchfeuchtet.

Wolken streben nach und tauchen In die Strahlen, eh' fie starben; Diese zaubervoll behauchen Sie mit lichten Wunderfarben.

Wenn sich an ben lichten Thoren hier nicht Erd' und himmel einen: himmel ist für bich verloren, Armer Mensch, du findest keinen!

# Sehnsucht und Offenbarung.

Sprach zu mir ein Freund: "Barum, o sag' es, Will das tief Ersehnte nie gelingen? Wie auch oft mit schmerzlichen Gewalten Keim' auf Keime drängend los sich falten, Frei und froh heraus an's Licht des Tages Können wir des Lebens Kern nicht bringen. Ach, daß je ein Gott mit einem Mal Allem heil'gen Streben Worte gönnte, Und die Seele, von der Sehnsucht Qual Wonnevoll entlastet, athmen könnte!"

Flieh' ben Zauber falscher Ibeale! Bas dich qualt ist ein verzehrend Glühen, Bürbe nicht bein Herz zur leeren Schale? Bar's zu Ende nicht mit seinem Blühen? Lass' im stillen Grunde beiner Seele Ruh'n den Kern, gleichwie im Schooß der Erden, Ob nun gleich des Drang's Bollendung sehle, Gibt er Zeugniß doch vom steten Werden. Wenn sich nur von beinem inner'n Besen Einzeln immer frische Blüthen lösen, Ein Gefühl, befreit aus enger Haft, Sich in Wort und Bild Gestaltung schafft, Auch bes Geistes eigenste Gebanken Innig um bies schöne All sich ranken; Wenn vom Worgen bis zum Abendglühen Du, was fröhlich so in dir gediehen, Im bewegten Herzen willst bewahren, Wirb das Leben dir sich offenbaren.

### Dergeblich.

Vergebliches Ringen Rach Worten und Tönen, Dem liebenben Sehnen Den Ausbruck zu leih'n.

Für bas, was bem Menschen Die Himmlischen senben Ift alle Begeist'rung, Die höchste, zu klein!

Du Wonne der Liebe, Wie bift du unendlich! O menschliche Seele, Wie bift du begränzt!

# Blückefaben.

Bängst ersehntes Glück, aus fernem Eben Winkt es; zieh'n wir's rasch an uns heran? Bart und sein sind seine gold'nen Fäben, Werbe benn Gewalt nicht angethan. Und so mögen wir sie ruhig spinnen Aus der Seele; sie in's Herz zurück. Wieber sammeln, liebend Zeit gewinnen, Rings umher gewandt ben sichern Blick. Ungeftört herab aus hohen Sternen Schickfal fügend waltet eine Macht, Daß erfahrend wir uns selber lernen, Klar erscheine, was im Innern wacht. So gehorchen wir dem Drang der Zeiten, Weil die Ahnung uns vertraulich wird, Daß das Ende freundlich aus dem Weiten Uns zurück zum lieben Ansang führt.

Kann ber Gegenwart mich nicht entschlagen, Folge gerne, lass' mich leiten, boch Kann ich auch ber Seele nicht versagen, Still zu hoffen, ach, es werbe noch: Daß sich in bes Engelmäbchens Rähe Webe unsichtbar ein holdes Banb, Daß erkennend sie in's Herz mir sehe Und vertrauend reiche ihre Hand.

#### Frauenwürde.

Dögt ihr Manches, Götter, mir nehmen Bon ben Gütern, Bomit ihr reich Mein Leben schmücktet! — Rur Eines, Eins Sollt ihr mir lassen, Eine Blume Meines Herzens Mir nicht kniden. — Kein giftiger Hauch Soll sie berühren! Kein böser Dämon Mög' aus bem Herzen Mit bem Blute

Träufelnd preffen Meine füße. Unbegrenzte. Beilige. ftille Chrfurcht bor ber Burbe ber Frau'n! -Sie allein ift Der schönfte Theil Mir am iconen Leben. Immer baucht fie Freundlich mich an; Streuet Blumen Duftend berab Auf meinen Pfad; Läßt mich holbe Anmuth in jeber Blüthe ahnen. Ahnen und schau'n! -Deffnet eine Einzig icone, Liebliche Belt, Bo in taufend Solben Gestalten Die flare Schönbeit Der Frauenseele Sich entfaltet.

### Ibeal.

Still im Busen liegt das Bild, Ewig nah' und ewig serne, Süß und hoch und engelmild, Wie der Glanz der Abendsterne. Ewig eilst du's zu erreichen, Ewig wird es von dir weichen. Auf ber Berge wilde Söh'n, Wo die Nebel unstät schweisen, In des Thales sanstes Weh'n, Wo der Nymphen Chöre streifen, Rastlos drängend treibt's dich immer, Du erreichst das Theu're nimmer.

Und du findest's ewig nie In dem Birklichkeitbereiche, Rur im Land der Phantasie, In des Busens stillem Reiche Ruft es dich in heit'rer Schöne, Ruft dich sanst wie Harfentöne.

# Craumglück.

End Tag für Tag nach altem Hange Wird bis in tiefe Mitternacht In stiller Zelle, wohl oft bange, Und immer grübelisd hingewacht.

Wenn die Gedanken, raftlos schweisend, Sich in's Unendliche ergeh'n Und halb in Ahnung, halb begreifend Die Welt und ihre Wunder seh'n;

Dann schlumm'r ich ein und zur Bersöhnung, Die selten wohl ber Tag gewährt, Bird balb im Traum und in Berschönung, Dem Geist bas Bilb ber Welt bescheert.

# feftes Streben.

Tagesüber sei bem Staate Und der Wissenschaft geweihet Geist und Kraft. Mit That und Rathe Wirke, daß der Staat gedeihet. Soffnungsreiches, feites Streben Muß des Jünglings Muth belätigen, Zaß er tücktig für das Leben Berde feine Kruft bethätigen.

Freude mag et ihm gewähren. Fühlt er zugemest ne Stürfe Sich im regen Birten mehren, Taß sie lebe einü im Berte.

In dem Berte, das jum großen Ganzen fich vermag zu ichließen, Zaß die Besten als Genomen Ihn in ibrem Bund begrüßen.

# Des Mannes Birken.

Von Anbeginn find Keime ber Entzweiung 3m Mannesgeift verborgen, mannigfaltig, Ge ftrebt fein ganzet Befen vielgestaltig Rach rubelos gesteigerter Ernenung.

Benn er mit sich zerfällt, nennt's nicht Entweihung Des Geisterquells: der Kampf in lebenhaltig, Und dieser Zwiespalt int's, der ihn gewaltig Erweckt zum Bert der inneren Befreiung.

Es ichmuden Manneshand zweisache Bassen, Des Geistes That blüht auch aus Kampf und Ringen, Aus heißem Bettkampf vor dem Beltgerichte:

Er muß zu Zage Recht und Wahrheit schaffen, Er muß von Schritt zu Schritt den Babn bezwingen, — Und seine That — sie wird zur Beltgeschichte.

### Bebem bas Seine.

So lautet das Gejeth: ber Menschheit beste Kräfte, Sie sollen wie der Erbe Pflanzen in den weiten Geländen rings umher vertheilet aus sich breiten: Dem Kraft des Arms, um leicht der Lanzen Schäfte

Bu führen; Anbern raschen Geist, um die Geschäfte Bum Glüd der Böller all' jum rechten Ziel zu leiten; Charakter dem, damit er in dem Sturm der Zeiten Bur rechten Stunde schützend alle Segel reffte.

So foll's die Menschheit also für und fürder halten: Die Schönheit herrsch' im Wettstreit der Gestalten, Es möge herrlich sich die Kraft im Rampfe zeigen,

Mit Stolz ber Enkel nennen seinen großen Ahnen; Es soll ber feste Wille rauhe Pfabe bahnen, Und Alle sollen willig sich bem Geiste beugen.

# Briechenfinn.

Von dem buchtenreichen Meeresstrande Schaut der Cecropide mit Behagen Gegen Osten, wo der Sonnenwagen Hell empor sich hebt am sernen Rande.

Heiter blüh'n ihm seine schönen Lande, Doch im Innern mahnt ein drängend Fragen, Eine zweite Sonne soll ihm tagen, Lösen ihm die Nacht der Geistesbande.

Und es taucht vor seinen trunt'nen Bliden Aphrodite aus dem Meeresschaume, Bunderbar! — Mit jubelndem Entzuden

Rufet wie erwachend aus bem Traume Laut der gottbegeisterte Hellene: Was ich suche, fieh', es ist — das Schöne!

# Der Deutsche.

Des Germanen tiefe Klarheit Konnte im Gemuthe lefen: Schönheit ift noch nicht die Bahrheit, Tief'res liegt im innern Befen.

hohe Achtung vor ben Frauen hat ihm Schate aufgeschloffen: Suge Innigkeit, Bertrauen Barb in Fulle ausgegoffen.

Und er tehrte sich nach innen, Seine Seele hinzugeben, Um sie reicher zu gewinnen Im vertrauend schönern Leben.

Durch ber Schönheit holbes Scheinen, Daß fie unverwelklich bliebe, Drang bas Berz zu ihrer reinen Tiefern Wahrheit — zu ber Liebe!

### Meltbilb.

Jolge mir, daß wir betrachtend schauen In das tausendsach getheiste Leben, Wie sie Alle vielgeschäftig weben Und sich mühsam ihre Hitte bauen.

Belch' ein unerschöpfliches Bertrauen! Bie sie auf verschlung'nen Begen, neben, hüben, drüben Alle vorwärts streben, Achtend nicht des Steins am Beg, dem rauhen. — Sieh', da benkt wohl Mancher: Möcht' es währen Ewig bieses Leben, das so Liebes Mir gegeben; — möchten süße Bande

Nimmermehr zerreißen, oder blieb' es Dort wie hier im lieben Erbenlande — Mich verlangte nicht nach jenen Sphären!

### Menfchenwerth.

CHas geschieht in engen Kreisen Uns'res Lebens, willst bu's tabeln? — Schlichtes Thun wie das des Weisen Gleichfalls achten, wird bich abeln.

Sind nicht Alle Glieder einer Kette? — und du schiltst vergebens. — Kleines achten macht nicht kleiner, Füg' dich in den Kranz des Lebens!

Blumenblüthen, grüne Blätter — Rah beisammen wachsen beibe; Und es freuen sich die Götter Und die Menschen haben Freude.

Und so leben sie verbunden In dem großen Gartenhause. — Willst du deinen Werth bekunden, Sei du Blume in dem Strauße!

# Pollenbung.

THarum ich rastlos Wahrheit suche? — Des Geistes Zeugniß ist nicht Blendung, Sie athmet in des Weisen Spruche Und reist im Denken zur Vollendung. Sans Verthaler's ausgew. Schristen. 1. Band. Barum ich fo dem Sang ergeben? — Die Luft zum Sang ift Himmelefpendung: Ein hohes Glad ift's, wem das Leben Zum Liede wird: es ist Bollendung.

Barum ich freie That begehre? Bu feindlicher Geschide Bendung! Die freie That ift Mannebehre, In selbst im frühen Tod Bollendung.

# Lenzesfelighent.

Deil dir, Ratur! die ewig Frieden pliftet Und tröftet, wo ein Eerz bekummert schlägt, Se über Felsengründe, wild zerklüstet, Auf weichem Rebelbett hinüberträgt; Dir, dem Betrachtenden, die ganze Fülle Des Lebens deurungsvoll und schön erläutert: Ich frage dich — du sprichst — und Geist und Bille Fühlt sich zu des Allebens Luft erweitert.

Schon sendet uns der Frühling seine Schauer, Und aus dem Traume bebt die Erde auf; Das talte Schweigen, stillverschloff'ne Trauer, Sie lösen sich, das Leben dringt herauf. Es thaut und blüht und rauscht und wird allmälig Entzücktem Blick ein Erdenhimmelreich, Der Frühling, ganz in eig'ner Schönheit selig, Beseligend für jedes Herz zugleich!

# Drei Wünsche.

Drei Dinge taff' mich noch erreichen In diesem Leben, ew'ges Licht! Eh' meine Wangen falt erbleichen, Eh' mir bas Aug' im Tode bricht. Laff' mich, o Bater, bich erkennen, Du Geist der Geister, Quell des Lichts! In dem des Lebens Funken brennen, Allvater, außer dem das Nichts.

Dann laff' jum Born mich niebersteigen, Boraus der Dichtung Geist entsprang, Daß sich jum Lied die herzen neigen, Jum Lied, das ich begeistert sang. Benn schon mein Haupt im Sarge modert, D Wonne! wenn dann dem Gemüth Aus meinem Lied noch Freiheit lodert, Aus meinem Lied noch Liebe glüht.

Zum Dritten, was mir oft im Traume Süß vorgeschwebt, mein Ideal Der Liebe, lass' in Zeit und Raume Mich's sinden in dem Erdenthal: Die Seele, welche rein unschuldig Ein Gottesstrahl zur Welt geschwebt, Im Körper, der wie Engel huldig Bergeistigt auf zum himmel strebt.

### Aufzenftreben.

Die in ihrem Nichts sich bläht; Weh' dem Geiste, der vergebens Immer nach Erlösung späht. Was du heut' in deinen Armen Hiehe! Hier ist dich morgen aus, Fliehe! Dier ist kein Erwarmen, Flieh' aus diesem Todtenhaus! "Ach wohin, wie soll ich flieben, Beißt du eine besti're Welt, Bo lebend'ge Funken sprühen, Feuriger dein Busen schwellt?" Ja, hoch über'm Erbenleben Beiß ich eine besti're Welt, Bo ein kräftig Geisterweben Feurig deinen Busen schwellt.

Auf, mein Geift, erwach', erwache! Debe bich im hohen Muth! Dräut bir auch ber alte Drache, Spotte seiner frechen Buth; Frei von Erbensclavenbanden Bist du einem König gleich, In ber Dichtung freien Landen Schaffe bir ein Königreich.

# Der Dichtung Hern.

Von bem reichen Bord des fernen Ganges Bis hinauf zum rauhen nord'schen Strande IR ein schöner Sternenkranz gezogen: Leuchtende Gestirne des Gesanges Strahlen freundlich über alle Lande, Ein gar beutungsvoller Friedensbogen.

Dichters Gluth und Leidenschaft verschwindet, Doch der Dichtung echter Kern ift bleibend In Gefinnung, für den Ernst des handelns. Seit Jahrtausenden allmächtig bindet Ewig ihr Geset, beschränkend, treibend Alles Streben uni'res Erdenwandelns.

# Die Lieber beg Bichterg.

I.

ða, mir keimte mannigfache Blüthe, Leicht und traulich, manche derb und tüchtig, Deutungsvoll, — und ach, wie's liebefüchtig In der hingegeb'nen Seele glühte!

Ob das Leben schöne Stunden biete, Solche Stunden — ihr Bestand, wie nichtig! — Wöchte fest sie halten, aber flüchtig Werben unversehens sie zur Mythe.

Was geschah, erscheint mir wie im Traume, Biele Bilber kenn' ich, seh' sie gerne; Doch sogar des eig'nen Herzens Klagen

Tönen mir schon fast wie aus ber Ferne: Alles ist ein Irisbitb im Schaume — Kann's in and'rer Brust nicht Wurzel schlagen.

II.

Kann's in andern Herzen Wurzel schlagen, Daß im holben, unbewußten Drange Aus der stillen Tiefe, wo sie lange Träumend ruhten, frisch und mit Behagen,

Lebensblüthen wachsend auswärts ragen; Wird die Seele, sie, die ruh'los bange, Bon harmonisch sließendem Gesange Ueber's Erdenleid emporgetragen:

Dann ift er geweiht, von Herz zu Herzen Treiben fort und fort in Lust und Schmerzen Echte Keime, ebel und beständig. Und in fernen Kreisen, in der Rähe Mitten in der Menschen Wohl und Webe Sind des Dichters Worte erft lebendig.

# Deg Schmerzeg Milgewalt.

Celem folch' ein Schlag an die geschloss'nen Pforten Des Lebens pochet, daß die Angeln beben, Den laßt mit seinem Schmerz allein; mit Worten Bermögt ihr doch ihm Frieden nicht zu geben. Es hat Jahrtausende der Mensch die bleiche Gestalt des Todes schaudernd angeseh'n Und immer noch, wie bei der ersten Leiche, Erbebt er vor dem eis'gen Todesweh'n:

Das alte Trauerspiel, urew'ge Schmerzen, Der Menscheit Jammer, ach! ber unerklärte, Wie er schon an Prometheus, an dem Herzen Des Götterlieblings unerbittlich zehrte. Ihn hörten laut an seinem Leidensherde Um Rautasus Dleaniden klagen: "D himmel und o hehre Mutter Erde, Welch' Unrecht muß ich boch von Göttern tragen!"

D fieh bes himmels Bruft sich mächtig breiten, Er panzert sich mit schwarzen Wolkenschilden, Ich ben Zeus durch die Gewitter schreiten Und Blitze glüh'n in dunklen Dunstgefilden. Sie ballen sich, doch in der Seele nachten Des Zornes Schatten, düster, unbeweglich, Ein gramvoll herz kann auch den Zeus verachten Sammt seinen Wetterspielen, schal und kläglich!

#### Ecce homo!

Aahlgethürmtem Urfels angeschmiebet, Arm und Hüften eisern fest umschlossen, Bis zum tiefsten Lebenskern ermübet, Kalten Schweiß auf seine Stirn gegossen — Sieh, das ist der Wensch, der ew'gen Mächten Unversöhnlich wagt zu widerstreben. — Wahrlich! schwer ist's, mit den Göttern rechten, Aber schwerer noch, sich still ergeben!

Wenn sie finster uns das Schönste rauben,
Sich ergeben, dulben und nicht schauern? —
Dürsen wir, was gut, nicht sicher glauben,
Was hat, frag' ich, dann ein Recht zu dauern? —
Doch wir rütteln fruchtlos harte Ketten,
Zehrend an dem Troch des Widerstrebens:
Ein verlornes Herrlichstes zu retten,
Aengstigt jede Seele sich vergebens!

## Cröftung.

Wie gerne sich im regungslosen Schweigen Des bunkeln Raums das Schauen oft verstüchtigt! Ach, wie's unwiderstehlich und so eigen Den innern Sturm erreget und beschwichtigt! Erschüttert niedertönt das Wort "verloren" Aus jenen unergründlich leeren Tiesen, Und von der Erd' empor ertönt's: "verloren", Als ob die Wesen all das Echo riesen.

Dann wieder, wenn des Nordscheins bleicher Schimmer Bie leiser Abglanz frohen Tags erscheinet Und in der Seele halberlosch'ne Flimmer Zu sanfter Gluth entzündet und vereinet, Und wenn der Mond empor jo ruh'voll leuchtend Sich hebt mit des Beharrens ew'ger Mahnung, Dann naht, das Aug' mit warmem Thau befeuchtend, Dem tranken herzen leise Friedensahnung!

### Derfohnung.

Des Geifies Trang, ach, wie aus Leibens Rächten Ringt er im Schmerz, die Freiheit zu gewinnen: Des Glaubens Haus ift hin, mit eig'nen Rächen Bill er iein Bert jeht ichaffen und beginnen: Und drängt er fühn sich in die tiefsten Gänge, Erichricht das Gerz in tiesbellomm'ner Enge:

Da bört er einen hohen Beisen sagen: "Bie nich die Beien innig auch verhüllen, Im Bidernande zu verharren, tragen Sie nichts im Kerne, weder Kraft noch Willen. Es muß Berborgennes in allen Reichen Dem wahren Nutbe des Erkennens weichen."

"Und is erhoben ju dem frei'ften Walten, Dem Geift fiebt nur fein muthig Gerz jur Zeite." Sieb. flar und flarer werden die Geftalten, Ein Licht durchdringt von oben Eng' und Weite: Bollendet nabt den bellen trunknen Licken Die Welt, verföhnt im Schmerz und im Entzücken!

# Perishnung, wo:

Verföhnung juden wir mit bangem gerichen Und finden boch nur immer neue Thranen. Geb'n wir nicht Söller welfen, Reiche morichen, Zerfärung ringe! Bas foll uns da verföhnen? Der Zukunft hold Gespinnste, bas wir webten, Es ift uns ja zerriffen nnb zerschnitten! Bo knüpfen wir die Fäben des Erlebten, Der Freuden an, und bessen, was wir litten?

Des Herzens Hoffen, wie verwaist und haltlos! Es hat ja nichts, woran sich's liebend ranke! Der Geist ist mübe, neblich und gestaltlos, Ein bleicher Schatten irret der Gedanke!

Dem Aug' bes Schiffers ist sein Stern entzogen, Der Muth zur Fahrt ihm gab und klare Richtung; Noch starrt er hin zum hohen himmelsbogen, Doch — bunkler Raum gemahnt ihn wie Bernichtung.

### Croft in Crauer.

Wenn bas liebe Bilb von frühen Tagen Mir herauftommt aus bem fernen Grabe, Benn es mich gemahnt, um fie zu klagen, Die ich unbegrenzt geliebet habe, — Bo ich immer benkend hin mich wende, Solchen Schmerzgefühles wird kein Ende.

Und ich sammle die Erinnerungen, All die süßen, wonnereichen Bilber Jener Zeit; und die mich wild umschlungen, Dunkle Nacht des Grams — sie wird dann milber. Bas auch Schönes frühe mir zerronnen, Eines bleibt für immer mir gewonnen.

Denn am Glüde, am entschwund'nen, reinen, Wird sich langsam bas Gemuth verklären. — Wie, und barum soll nicht Trauer weinen, Soll bie Seele nicht am Schmerz sich nähren? — Aus ber Trauer tiesten Herzenswehen Muß bes Lebens Muth bir auferstehen!

# Zur Jahreswenbe.

Und zu Ende ift benn wieder eben Eins der Jahre. — Sast gelebt, geträumet, Mancherlei gethan und viel versäumet, Dich der Fluth und Ebbe hingegeben;

Auch gerüftet wohl zu ernstem Streben, Oft in bitterm Unmuth aufgeschäumet, Gegen Zwang und Fesseln bich gebäumet — Und ein Gleichniß war's vom ganzen Leben.

Gut ist die Gesinnung, recht der Wille, Das Geschaff'ne auch nicht ganz zu schelten; Dennoch will es nie im Ganzen glücken.

Enblos ift bes Allgemeinen Fulle, Des Besondern Eig'nes auch will gelten, Und so tommen nie wir aus ben Studen.

# Aus der Natur.

# Abendbild. 1832.

Geröthet seh'n Bir Bolfenhöh'n, Bon hohem Purpur überglüht; Und stiller wird's, nur Bächlein rauschen, Die lustigen Najaden lauschen Am User, wo Biole blüht.

Die Dämm'rung schweigt, Die Beibe neigt, Bewegt von leisem Zephhrsweh'n, Ihr grünes, sließendes Gelocke; Bom Thurme tönt die Abendglocke Mit melancholischem Getön. Der Bög'lein Schaar, Die immerbar Mit Melodien uns erfreu'n, Sie flattern hin und her und suchen In düstern Fichten und in Buchen Das Keine Nest in Busch und Hain.

Mit hellem Glanz Im Sternenkranz Erscheint ber Mond, der Fürst der Nacht. Bon serne trug der Nebel Wallen Des Schäfers Flötentöne Hallen Hinab ins Thal, wo Emma wacht.

# Der Frühling.

(D) fieh'! schon wehen fie, die Frühlingsschauer, Und aus dem Traume lebt die Erde auf; Das kalte Schweigen und die stille Trauer, Sie lösen sich, das Leben bringt herauf;

Es thaut und blüht und rauscht und wird allmälig Für uns ein zaub'risch Erbenhimmelreich. — Der Frühling, ganz in eig'ner Schönheit selig, Beseliget ein jedes Herz zugleich! —

Befangen in bes Wonneglanges Blenbung, Der scheimmernb auf ber gangen Erbe liegt, Scheint uns erschöpfend in Naturverschwenbung In einem Frühling alle Kraft versiegt.

Er stirbt; boch war er nur in langer Reihe Ein Faben, ber sich ins Gewebe slicht, Er war so schön, es schien bie ganze Weihe Ihm ausgeprägt, — boch endlos war er nicht.

#### Die Braut Ratur.

Menn vom nächtlich dunklen Raume Sternenflimmer langsam weicht Und gleichwie aus schwerem Traume Sacht ans Licht die Erde fteigt;

Wenn zur jungen Blumenfeier Herrlich neu ber Lenz erwacht, Und durch weiche Rebelschleier Wärmend dringt der Sonne Pracht;

Wenn nach Wettern rings im Tampfe Tief die dunkle Waldung liegt, Endlich doch im langen Kampfe Dann der Glanz des Tages fiegt:

Ahnen wir die Liebesschauer Der jungfräulichen Ratur, Weg vom Antlit ist die Trauer, All ihr Blic ist Freude nur;

Aufgeküßt zu neuem Leben Ist sie wie die holbe Braut, Die, erwacht, mit süßem Beben Sich im Arm des Gatten schaut.

### Muf bem Meere.

Ich schwebe auf bem hohen Meere, Bom lieben Baterland gar ferne, Nachthimmel über mir, ber hehre, Und flimmernd oben tausend Sterne.

Es dehnt in ungemeß'ner Weite Der Himmelsraum fich im Berlangen, Des Meeres ungeheure Breite Mit dunklem Arme zu umfangen. Wie einsam, ach, wie unzulänglich, Wie arm mich in Beschränkung fühlend, Und doch wie frei, wie überschwenglich Mit Meer- und Himmelsgröße spielend:

Da fühl' ich einen Wunsch sich regen Mit junger Sehnsucht stärksten Mächten, Mein Haupt in beinen Schooß zu legen, Aufschauend zu den dunklen Rächten,

Unenblichkeit ber Sternenmenge Mit meiner Liebe Tiefen meffenb Und, Lipp' an theure Lippen enge Gepreßt, ber gangen Belt vergeffenb!

## Am Morgen!

In der kühlen Morgenfrühe Treibt mich mächtig aus dem Haus Tiefes Sehnen; und ich ziehe Wie ein Flüchtling wild hinaus.

Ach, da sieh' ich wieder, fragend, Weiß es selbst nicht, was ich will, Und so wandr' ich, planlos zagend, Durch die Felder, bang und still.

Doch was nütet's? Wie weit ich streiche Und mein Fuß die Bahn sich bricht Durch die Wildnis, — ich erreiche, Ach, das süße Bild noch nicht!

# Anbacht.

Burch bie Felber streich' ich hin, Lässig, leicht und unbefangen, Balle in des Morgens Prangen, Dies im Herzen, das im Sinn. Horch! da hallen fern baher Bon dem Kirchlein Orgelklänge, Tiefe ernste Chorgesänge Tönen feierlich und hehr.

Dort vereint im Liebegeist Ift die gläubige Gemeine, Daß sie siehe, daß sie weine Und den ew'gen Bater preist. Wo die Liebe, dort ist's gut, Und so zieht's unwiderstehlich Mich zum Kirchlein, wo so selig, Wo so frei die Seele ruht.

Himmel naht, die Erde weicht,

Tret' ich finnend an die Schwelle; —
Hier in Tempels Dunkel helle
Ist's, wo Gott die Hand und reicht.
Ird'sche Seele, hemm' den Lauf,
Reiß' dich von der Erdlust Qualen, —
Mußt sie ja mit Thränen zahlen, —
Schwing' zum Bater dich hinauf!

# Auf bem Berge.

Da steh' ich auf der Felsenklippe, Tief unter mir der Bäume Bipfel, Ein Nachbar der Gebirgesgipfel, Bo selten niedriges Gestrüppe Aus erdentblößtem Boden schießt Und selten auch ein Blümchen sprießt. Bie neben mir der Felscoloß So starr zum hohen himmel greift, Und rings, so weit mein Auge schweift, Kein froher lebender Genoß!

Der Wind brauft unten durch die Forste. Die alten Gidenafte frachen, Wie wenn vom hohen Adlerhorfte Die lodern Felfentrummer brachen. Berab zur Erde Donner rollen. Sinauf zum Simmel Wogen grollen. Als wollten wieder die Titanen Auf Bergesgipfel Berge thurmen, Bum Simmel unter Betterfturmen Die unbetret'nen Bfabe bahnen. Wie ift's ein ichauerliches Denten: Die tiefe Ginsamteit bier oben. Der Elemente lautes Toben. Und Nacht, wenn fich die Blide fenten! Doch fort, Gebanten! Baidmanneluft, Romm' bu in meine weiche Bruft. Bo ift ber Steinbod, wo ber Aar, Und wo ber Bemfen flücht'ge Schaar? Bier bleib ich fteh'n und laur' und laufche, Db nicht ein Wild vorüberrausche.

# Der Kegenbogen.

Was willst bu mir am Firmament zur Stunde, Du siebenfarbig Friswunder, zeigen? Bie herrlich sich auf tiesem Bolkengrunde Des Bogens Doppellinien niederneigen.

Du, beutungsvolles Bild, bift uns geblieben Der schönen Botschaft glückliche Berkündung. Bir seh'n, am himmel steht sie ja geschrieben, Bon Gott und Mensch die innige Berbindung.

Du willst die Briice sein, worauf der Frieden, Bom himmel ausgesendet, niedergleitet, Zugleich als Strahlenpforte uns beschieden, Durch die zum ew'gen Licht die Sehnsucht schreitet.

#### Mbenbfeier.

**CC**lenn in die Schattenruh' Alles sich sehnt, Wandr' ich dem Walde zu, Lustig durchtönt.

Komm' dann zu stiller Bucht, Wo's heimlich lauscht, Wo die Brust Kühlung sucht Wassermrauscht.

Tauche ins Fluthgewühl Kreiselnder Bahn, Trauliches Rymphenspiel Wallet heran.

Leuchtendes Abendgold, Wellengetön: Alles so wunderhold, Alles so schön!

### Die Kuine.

Clauer himmel, junge Erbe, Stillen Sees Heiterkeit, Blendend weiße Schwanenheerde hier am Ufer hingestreut, Dort in grünen Fluthen badend Stolze Schaar, so froh und frisch, Und zum andern Ufer ladend Altes Schloß im Laubgebüsch.

Graue Mauern, alte Berle, Urgegründet, festgelegt, Mittelalters rauhe Stärke Ihren Massen aufgeprägt, Hohe Pfeiler, runde Thürme, Hochfte Warte obenan, Und so hat es manche Stürme Boser Zeiten abgethan.

Rings herum, mit Kunst gestaltet, Wasserfall und tiefe Schlucht, Alles aber sonst veraltet. — In geheimnisvoller Bucht Bunte Rähne, leichte Schwimmer Dicht am Ufer angereiht, Und auf schwanken Wellen immer Dich zu tragen bienstbereit.

Treue Burg einst, Schutz gewährend, Auch zu Trutz ein starter Hort, Jetzt den Wandlern immerwährend Festgeschmückt ein Lieblingsort, Auch wohl für Naturverstümmler Ein erwünschter schöner Fund — Und dereinst für Alterthümler Angestaunter Schutt und Schund.

# Bei guter Caune.

#### Refolut.

Schien mir boch, als ob fie heute Nicht so freundlich war' gewesen! Deutlich war's im Aug' zu lesen — Doch wie suß für and're Leute!

Wie sie hierhin, dorthin schielte!
Allen Blicke, mir nur keinen!
Wüßt' ich nicht ein Narr erscheinen,
Wenn ich da nicht Zweisel sühlte?
ns Berthaler's ausgew. Schriften. 1. Band.

#### Minenbfeier.

**CH**enn in bie Schattenruh' Alles sich sehnt, Wandr' ich dem Walbe zu, Lustig durchtönt.

Komm' dann zu stiller Bucht, Wo's heimlich lauscht, Wo die Brust Kühlung sucht Wasserumrauscht.

Tauche ins Fluthgewühl Kreiselnder Bahn, Trauliches Nymphenspiel Wallet heran.

Leuchtendes Abendgold, Wellengetön: Alles so wunderhold, Alles so schön!

#### Die Ruine.

Blauer himmel, junge Erbe, Stillen Sees Heiterkeit, Blendend weiße Schwanenheerde hier am Ufer hingestreut, Dort in grünen Fluthen badend Stolze Schaar, so froh und frisch, Und zum andern Ufer ladend Altes Schloß im Laubgebüsch.

Graue Mauern, alte Berke, Urgegrünbet, festgelegt, Mittelalters rauhe Starke Ihren Massen aufgeprägt, Bobe Bfeiler, runde Thurme. Bochfte Warte obenan. Und fo hat es manche Stürme Bofer Beiten abgethan.

Rings herum, mit Runft gestaltet. Bafferfall und tiefe Schlucht, Alles aber fonft veraltet. -In geheimniftvoller Bucht Bunte Rahne, leichte Schwimmer Dicht am Ufer angereiht. Und auf ichwanten Bellen immer Dich zu tragen bienftbereit.

Treue Burg einft, Schut gewährend, Much zu Trut ein ftarfer Bort. Sett ben Bandlern immermahrend Reftgeschmudt ein Lieblingsort, Auch wohl für Naturverstümmler Ein ermunichter iconer Fund -Und bereinst für Alterthümler Angestaunter Schutt und Schund.

# Bei guter Caune.

#### Refalut.

Schien mir boch, als ob fie heute Nicht fo freundlich mar' gewesen! Deutlich war's im Aug' zu lesen -Doch wie fuß für and're Leute!

Wie fie hierhin, dorthin ichielte! Allen Blide, mir nur feinen! Müßt' ich nicht ein Narr erscheinen, Wenn ich ba nicht Zweifel fühlte? Bans Berthaler's ausgew. Schriften. 1. Banb.

Laßt mich einmal doch in Frieden, Zweiselliebe, Liebeszweisel, Ober hole euch der Teusel! Ei, so sind wir frisch geschieden!

# Hlage.

1840.

Molbe Mädchen, schöne Leute Wo ich sonst in ganzen Rotten Sah, begegnen mir nun heute Kaffern nur und Hottentotten.

Schönes Wetter! Schöne Kinder Ueberall zur Schau fich tragen. — Alte Weiber, arme Sünder Findest du an bösen Tagen.

# Jocuspulber.

Stündlich eine Mefferspitze, Bünktlich nach ben fieben Graden! Sind die Bulver wenig nütze, Werden fie doch auch nicht schaden.

### 1. Bulver.

Dieses Stüd vortrefflich zwar Und gemischt von klugen Elsen, Wie es ist, kann unsichtbar Doch nur durch den Glauben belsen.

### 2. Bulver.

Nehmen Hoffnung wir als Mittel, Bose Krankheit zu vertreiben, Hat sie unter keinem Titel Mehr ein Recht, bei uns zu bleiben.

#### 3. Bulver.

Und jum britten, Fraulein, muffen Sie nur recht ben Doctor lieben, Dann nach Wiffen und Gewiffen Dirb mit Fleiß fein Amt er üben.

#### 4. Bulver.

Und noch eines von Bettina Büğt' ich wohl herauszustreichen, Beffer ist's, als Lichen, China Nux, Rhabarber und bergleichen.

### 5. Bulver.

Doch bas brauchet viel Courage, Um es frisch hinab zu schluden. Eine volle Rheinweinflasche, Laß fie langsam "'nunterglucken".

### 6. Bulver.

Meine Pulver sind probat, Lassen nichts zu wünschen übrig. Wer nicht schon das Fieber hat, Dem wird sicher davon siebrig.

#### 7. Bulver.

Liebes Miezerl, bist du heiter, Trollt sich gleich die Krankheit weiter; Manchmal auch ein wenig Lachen Wird dir keinen Schaben machen.

### 8. Bulver.

Wer im Stande ift, ber faff' e8: Eine bose Zahl ift fieben! Darum dieses noch, nur daß e8 Bei den fieben nicht geblieben.

#### 9. Bulver.

Und nun liegt mir centnerschwer Eines noch am Herzen, Und da dent' ich hin und her, Klüglich es hinauszuschwärzen.

10. Bulver.

Diese Bulver stehen alle Richt in der Bharmatopoe, Komme mir in diesem Falle Rur tein Doctor in die Rab'.

Jus canonicum. Bäfferige Berfe in trodener Zeit.

Da fit,' ich und studire,
Das Schweißtuch auf dem Tische,
Auf daß ich schwere Tropfen
Bon meiner Stirne wische.
Und wie ich so hier keile,
Da seufz' ich tief und ächze,
Als wie ein Hirch nach Wasser
Ich nach Erquickung lechze.

Erquidung meines Geistes
Will immer sich entfernen,
Will sprüh'n nicht aus den Schriften,
Die äffisch ich muß lernen.
Und mein Gebächtniß schwillet
Wie aufgeblas'ne Blattern,
Und geht's so fort, so muß es
Zerplaten und zerbattern.

Ei, was die Carbinäle Für Strümpf' und Hüte tragen! Was mag darnach ein Dichter, Ein schlichter Deutscher fragen? Im fimpeln Wamms bequemlich Mich fühlend, nicht mich's kummert, Wenn so ein ftolger Herre In Golb und Purpur schimmert.

Von Kutten und von Mönchen Und von Bischosscapiteln — Muß gar ich davon lesen, Will mich ein Fieber schütteln. Mich grauset's vor dem Quarke Und kann ihn nicht besiegen, Da muß sogar der Starke, Der Stärkste selbst erliegen.

Doch, frisch! pad' nur noch einmal Den mistbelad'nen Karren Und zieh' ben Kram von Bisthum, Bon Päpsten und von Pfarren. Will nicht die Prüfung glänzen, Meinst, ich will dann erröthen? Ei, froh kehr' ich nach Hause Zu Shakespearn und zu Goethen.

# Die zwei burftenben Frofche.

Wwei Frösche gingen einst bei trock'ner Zeit Und großem Wassermangel aus, Um, in den dunkeln Gräben irgendwo Bersteckt, ein Wasser auszuspäh'n.
Sie fanden einen Born, von Wasser voll. — hinabzusteigen rieth sogleich Der eine; weiser und verständ'ger sprach Der and're: "Steigen wir hinein Und trocknet dann auch dort das Wasser ein, Wie kommen wir wohl dann heraus?"

Die Fabel lehrt, ber Beise blide stets Borsichtig in die Zukunft hin. Die Thorheit stürzt, Gefahren zu entgeh'n, Sich ins Berberben oft hinein.

### Quark.

1840.

Ein schönes Mündlein lockt zum Kuß Und schön Papier zum Schreiben; Benn ich's nicht bleiben lassen muß, So lass' ich's auch nicht bleiben.

Der erste Cafus ist precar, Das Mägblein tann's versagen; Des Blättleins aber bin ich Herr, 's muß, was ich will, ertragen.

Auch fümmert bas mich gar nicht stark, Bas aus bem Kiel gestossen; Und schläft Homer, und ist's ein Quark, So quark' ich unverbrossen.

Und was es fei, geht Keinen an, Braucht's Riemand doch zu lefen. Und ift nicht mancher brave Mann Zu Zeiten toll gewesen?

Und hat sich nun mit lauter Richts Gefüllt die ganze Seite: So ist die Welt! Denn nie gebricht's Dem Nichts an Läng' und Breite.

### Lebkuchenweiblein.

Von ber Race zwar mulattig Scheinst du mir, so wie dein Teint Etwas gelb und dunkelschattig, Aber doch noch immer schön.

Schön, wie etwa die Mongolen Benus bilben in den Steinen; Und — joll fie der Teufel holen, Wenn fie's nicht auch ernftlich meinen.

Doch für bas, was etwa fehlet Dir zum Glanz bes ichonen Beibes, haben Götter bir vermählet Stille Gunft bes füßen Leibes.

Jedem mässert's in den Zähnen Solchen Leibes zu genießen, — Und so macht man aus dem Schönen Oft sich einen Lederbissen.

# In ber Rirdje.

Ich stand im Dom und merkte auf, Der Prediger war just recht im Lauf. Und wie zuweilen Erbauung wächst, Begann ich und las mir selbst ben Text.

Da wandte sich mein Mägdlein um, — Die Philosophie, gleich schlug sie um. Und was er sprach von Sünd' und Gericht, Es war hinweg, als hört' ich's nicht. Und kann mir's auch noch jetzt nicht reimen, Denn wär' ich ein so verdorb'nes Kraut, Mich hätte nicht wie aus himmelsräumen Das Aug' des Engels angeschaut.

# An ben Schutzengel.

Ich hör' das helle Glöcklein läuten, Das wird die heil'ge Meff' bedeuten. Ich kann nicht in die Kirch' hinein; D'rum, heiliger Schutzengel mein, Geh' du für mich an meinen Ort Und höre du das göttlich Wort, Dann komm' nur wieder her zu mir Und bring' das heilige Wort mit dir.

### Die brei anufen.

D ihr eklen handwerksmusen, Pfassenthum, Jus, Medicin! Bem wird je an eurem Busen Leidliche Begeist'rung blüh'n? Bie muß man mit euch sich qualen, Musen mit dem falschen Schein: Müßte man nicht eine wählen, Wählt' ich keine von den drei'n.

Mach ber Prüfung.

I.

Freundliche Seelen bebenkt, Wie mich das Leben bedrängt! Schweinslederne Folianten Wit ihren Kleineren Trabanten, Kraus gekritzelte Schrift Sind schlechte Weide, durre Trift! Doch am vierten Mai Bin ich frank und frei; Bin ich frei und frank, Gott sei Dank!

II.

Balb, o holbe Zauberin,
Sint' ich dir zu Füßen hin.
Leben, das im gelehrten Worte
Fast mir welkte, sast verdorrte,
Will ich, Kind, aus beiner Augen
Feurig dunkten Bliden saugen.
Welch' ein Tausch vom Pack des "Rechtes"
Zu dir, Lieblichste deines Geschlechtes!

# Befprach zwischen zwei Glatzen.

A.

Die Grübler und Forscher, die schweren, Bergessen die Ewigkeit und scheeren Sich nicht ums Seelenheil, die Armen; Ich hätt' für sie Erbarmen, Wenn sie nur nicht des Teusels wären. Allein darob ein echter Christ sich freut, Da weist sich eben die Gerechtigkeit: Wenn nicht höllenpein die Bösen quälte, Was hätten denn wir Auserwählte?

B.

Sehr wohl bemerkt; benn bas ift billig, Ber folgsam ist bem herrn und willig Glaubt, was bie Schrift sagt, nicht vermeffen Sie thut nach ber Bernunft bemeffen, Der gibt ja beutlich zu erkennen, Daß er in Liebe thut entbrennen Zu Chriftum, bem bie vermalebeiten Juben Das bitt're Kreuz auf bie Schultern luben. D'rum können wir uns bes verseh'n, Daß wir bereinst ihm nahesteh'n.

#### A

Des thut mich auch mein Glätzlein freu'n, Daran muß er uns einst erkennen; Wir geh'n durch's himmelspförtlein ein, Er wird uns seine Brüder nennen!

#### В.

Gott laffe mich nicht eher sterben, Bis ich mir konnte das Berdienst erwerben, Daß ich nach heil'ger Hirtenpslicht Manch' Schäffein für ihn zugericht, Bon allem Beltlichen geschoren So nackt, als wär' es erft geboren.

# Posthornklänge.

1838.

# 1. Station. Bolbers.

Bas ich an ber Seite trage, Bosthorn will nicht fröhlich klingen; Jeber Hauch wird mir zur Klage, Den ich burch die Windung dringen Lasse, tönt wie eine Frage Mir; doch die Geschicke zwingen, Daß ich suche bis zum Grabe Die, so ich verloren habe.

### 2. Station. Schmag.

Um meinen Gram Hat Amor mich betrogen, Dieweil er kam Mit seinem Pfeil und Bogen. Wie soll man benn nicht Liebe saugen, Wie soll man benn nicht Wonne trinken, Wenn solche liebe bunkle Augen Lächelnd Lebewohl mir winken?

# 3. Station. Rattenberg.

Wenn bis Feierabend
Sich die steiß'gen Hände regen,
D wie ist es labend,
Dann sie in den Schooß zu legen
Und vertraulich dann zu plaudern
Um den Herb im Kreis die Lieben!
Aber ohne Rast und Zaudern
Wird der Wand'rer fortgetrieben.

# 4. Station. Börgl.

D wie gerne
Schau ich in die dunkte himmelsferne, Wenn gemach die Sterne
Oben dort ihr stilles Reich erbauen!
Und noch mehr, ach, Liebchens Augensterne
Säh' ich gerne!
Doch ich kann sie nicht mehr ichauen,
Jene holden, treuen, blauen.

#### 5. Station. Söll.

Die schwarzen Pferbe bampfend heben In schwerem Trott die Hufe mitternächtig, Geheimnisvolle dunkle Schatten schweben Borüber schweigend und bedächtig. Schlummer will noch lange faumen, Dich in Liebchens Arm ju traumen . . . Bofthorn tone, fanft ertone, Bis ich mich entichlummert wähne.

#### 6. Station. Et Robann.

Hier hab' ich einst gelebt, das heißt geliebet! Und in die Seele wiederkehrt, Was mich betrübet, Bur Wonne beides schön verklärt. Ach, in den kalten Morgenschauern Möcht' ich an Emma's Fenster lauern Und warten, die ich sie erspähe, Des salschen Mädchens Schatten sähe.

# 7. Station. Baibring.

Längst vergang'ner Liebe Luft und Kummer Wiegte mich in sansten Morgenschlummer; Als ich naht' dem trauten Ort — ein wenig Mertt' ich an der Seit' das Bosthorn rücken, Es begann gar sanst und wehmuthtönig Anzuklingen ganz aus freien Stücken. Als ich lauschte, dessen Sinn zu hören, Sieh', da klang's dem süßen Lieb' zu Ehren.

#### 8. Station. Unten.

Tirol, mein großes Baterhaus,
Das hat ein mächtig Thor,
Läßt ehrlich' Leute ein und aus,
Es ist kein Schloß bavor.
Der "Boar" hat g'meint: Wir ehrlich' Leut'
Baffiren ben Baß Strub;
Allein man hat sie burchgebläut, —
Und viel man bort begrub.

## 9. Station. Reichenhall.

Seht, wie die lüsterne Zunge streckt Baiern nach Dest'reich herein, Wie's mit der dorrenden Lunge leckt! Aber noch will's nicht gedeih'n. Harre nur, bis etwas hängen bleibt, Wenn dir bis jetzt auch nichts blieb; Wenn man den Aar in die Engen treibt, Wacht still der Löwe den Dieb.

## 10. Station. Salzburg.

Anmuthig haben viele Mädchen Mit mir geplaubert um die Wette, Da war ein Nettchen, Linchen, Jettchen, Rur Mimi war nicht in der Kette. Zuweilen fiel ich in die Rede, Allein, wie kam ich da zu Rechten! Dab' d'rum nicht gerne eine Fehde Mit solchem Feinde auszusechten.

## 11. Station. Reumartt.

Mädchen, sag' es mir frei und laut, Bas hast du sehnsüchtig herausgeschaut? Möchtest du zu süßem Scherzen Dich in meinen Wagen schmiegen, Daß an beinem warmen Herzen Ich mich könnt' in Schlummer wiegen? Was gabst du, Amor, dem Mädchen nicht Flügel, Was hieltest du nicht die Rosse am Zügel!

## 12. Station. Frantenmartt.

Die Nacht ift bos, und schaurig falt Durchbringt bas Mark fie mit Gewalt. Doch baß bas Herz mir nicht erstarre, Greif' ich zur feurigen Cigarre. Und wenn der schöne Stengel glüht, Da fühl' ich freudig im Gemüth, Wie bei des Herzens warmem Glühen Die Blumen der Erinn'rung blühen!

Sprüche.

1.

**B**onner und Blitz Macht schlechten Dunst zu nichte; Spott und Witz Fährt über Narren und Wichte.

2.

Ertenne, wie die Wesen alle Ein mächtigstes Geseth bezwinge: Krystalle schließen an Artstalle, Es reih'n am Baum sich Ring' an Ringe. Das ist ein sestgeregelt Werden, In dem sich Kräfte bunt verzweigen. Am Ende ist doch dies auf Erben Die Macht, vor der sich Alle beugen. Was rettet dich vor ihrem Willen, Willst du nicht lauschen, nicht verstehen? Du mußt sie achten, sie erfüllen — Und sonst durch sie zu Grunde gehen.

Dei Ratholiken und Protestanten, In allem Staats- und Kirchenwesen Hat's seine Eden und seine Kanten; It von je nicht anders gewesen. Ich lass' ihnen die Eden gelten, Nur sollen sie mir meinen Kern nicht schelten!

4.

Dumor bes Zufalls, göttlicher Berächter Des schalen Schlendrians, wen mahnst du nicht? Wie schlächten Welächter Der dummen Wirklichkeit in das Gesicht! Ha, so gefällst du mir; in dieser Lache Des Hohns, welch' ein herzinnig kalter Troth! Du bist die rechte Nahrung, Rache, Rache, An jener ganzen Gilbe des Complotts. Bergleich war Sünde, jetzt hab' ich gebrochen, Und du krönst mit dem Lorbeer diesen Bruch. Recht so, der Kranz, den du mir zugesprochen, Der werde jenen denn dereinst zum Fluch!

5.

Tod und Teufel! Paar, verdammtes! Run, wo treibt ihr euch herum? Geht und thut, was eures Amtes, Holt das Individuum! Tod und Teufel! dann gepriesen Seid ihr mir wie wahre Götter, Denn wer rettet' uns vor diesen, Wär't ihr beibe nicht die Retter!

Se niffet denn und feld gemeß,
Daß Gett der herr fich mannenn ließ,
dirf deß all die gunen Etniffen Gebahrten Wegt pum himmel eingehin müßen;
Ingleichen, deß, wer nicht geweichen ist Bem Undark, wen dem angefammen,
Unfehlbarich verleten ist,
Ben vormberein gehört zu den Bendammen.

₹.

Ale inden es im Seiten. — Ctiallich, wer das henre fenne! Ctiallich, — nicht zu felt'nen Zeiten, — Sei's in jeglichen Remen!

÷

Chae Silen, wier Silen Liche wicht ert recht im Scilen. Selleit du et auch nethien. Inche sie die nur fürfer Kürlen. Lief sie nach Gefüllen feinen. Sie nigt dich zu hinnerkeitunge.

9.

Meich ein himmliches Bergnügen Rag im Mutterbergen flingen, Sieht in folden bolben Jügen, Sie ihr Weien üch verfängen,

And da soll ich dich nicht schelten?
Bas du oft dir vorgenommen,
Ift dir stets abhanden kommen.
Soll es bennoch einmal gelten,
Mußt du benn bei allen Teuseln
Schwören, daß du willst entsagen
Diesem Schaubern, Schwanken, Zagen,
Diesem wunderlichen Zweiseln.
Ausgedacht und Schluß gefaßt,
Ob sie flüstern, ob sie schimpsen!
Benns in ihren Kram nicht paßt,
Mögen sie's benasenrümpsen.

11.

Düchtig Sanbeln, ernstlich streben, Und so läßt sich's freudig leben. Mußt die Andern laffen gelten, Ob sie loben, ob sie scheiten: Schritte ruhig vorwärts richten, Auge fest zum Ziel gespannt, Und ben Narren und ben Wichten Rur ben Nicken zugewandt!

12.

Doppelt wirst bu ihn empfinden, Mußt den Aerger du verwinden, Darfft ihn ked heraus nicht sagen — Nun, dies Blatt muß ihn ertragen.

Verwärts und hinüber zanken Sich erbärmliche Gesellen; Zwar sie nennen es Gedanken, Doch man höret nur die Schellen.

Laß fie ganten, laß fie ftreiten, Laß fie gerren, laß fie brangen, Rur an folden Rleinigfeiten Können arme Seelen hangen.

14.

Du wirst nicht groß, wenn bu nicht auf bich selbst vertraust, Du wirst nicht groß, wenn bu nur auf den Rachbar schaust, Wenn du nicht Quellen aus der eignen Seele gräbst, Und dein bewußt nach eig'nem Geiste lebst!

15.

Bent', was du erringen möchtest gerne, Richt als unerreichbar Unerreichtes: In der Nähe blüht es; — in der Ferne Dir für Aug' und mattes Herz erbleicht cs.

16.

Sieh in ber träumenden Knospe, ber keimenden, Liegt schon die Farbe Der Blüte bereit. — Und der Bernünftige Sammelt die künstige, Binkende Garbe Zur rechten Zeit.

Bulbe Seele, Leid und Wunden, Bis die Zeit fie überwunden.

18.

Sieh', bas ist die beste Eile: Daß man nichts verschiebe, Daß nichts unvollendet bliebe, Beile in der Eile, weile!

19.

Dieng's nicht narrisch auch zu Zeiten, Gab' es rings nur ernste Falten; Immer unter Mugen Leuten Bar' es gar nicht auszuhalten.

Denkt, es gienge alles eilig, Und es käme jeder recht, Wäre das nicht ganz langweilig, Wär' das nicht abscheulich schlecht?

20.

Manchinal was verkehrt zu machen, Gibt dem Rechten erst den Schein. Keiner gäbe was zu lachen, Wollte jeder ernsthaft sein.

21.

So lang du noch zu wählen haft, Was willst du lange forschen? — Geh, halt' dich an den grünen Ast, Nicht an den alten morschen!

Munst ber Töne, Beil! Bom himmel obent Stammst bu, einer ber verborg'nen Schätze, Durch bes Genius Schöpfertraft gehoben, Daß bas Menschen herz baran sich letze.

Daß es sich burch sie im Flug entführen Ueber alles Erbenleben lasse, Daß es biesen Boben wohl verlieren Mög', doch höher oben Boben sasse.

# Vermischte Dichtungen.

# Der Parnaf3.

Welch ein Zubrang zum Parnaffe! Wie mit Beisen ist, mit Narren Dicht gefüllt die enge Gasse, Daß ich hier muß unten harren!

Was ich schau auf biesen Wegen, Kann ich eben groß nicht achten, Staubes seh' ich viel erregen, Seele mag hier fast verschmachten.

Laß fie nur fich brängenb jagen, Wanble bu auf eig'nem Steige. Sing' und brich bir jum Behagen Grün jur Seite frische Zweige.

## Meine Mufe.

Frischer Drang, beglückte Wendung! Rebel rings ift benn zerronnen; — Und es reißt mich zur Bollendung Deffen, was ich längst begonnen.

Bo des Trubels Flügel schwirrten, Blieb mein Geift so manchmal hangen — Holbe Dtufe, den Berirrten Haft du endlich eingefangen.

Belche Wonne! Leise — stille — Quillt aus ihrer Lustumarmung; Tiefern Lebens Ueberfülle Birkt mir innigste Erwarmung. Und so schwelg' ich im Arome, Fühlen kann ich's — kanns nicht benken! Ja! in diesem Wonnestrome — Könnt' ich d'rin mich ganz versenken!

## Crifolium.

Des eig'nen Lebens uns zurud, Und alles zaubert flar und milber Der Dichtung Strahl bem frohen Blid.

Das Lieb mag alles frisch gestalten, So baß wie Harmonie es klingt, Und baß bas Reue mit dem Alten Bom herzen zu dem herzen bringt.

Doch baß fie jetzt und immer rühren, Und jedem wie sein eigen sind, Muß Liebe hier das Scepter führen, Des Menschen süßes Herzenskind.

Lieb bom beutschen Burfchen.

Richt wer bes Burschen Namen führt, Ift barum schon auch gut; Wer Muth und Treu' im Herzen spürt, Der ift aus beutschem Blut. D'ran, ob er Bursch, Philister heißt, Hab' ich mich nie gekehrt; Er ist einmal ein tlicht'ger Geist, Und ist mir barum wert.

Da kommt ein kecker Lump baher "Weicht aus ihr, bin ein Borsch!" Ift leer im Kopf, im Herzen leer, An Leib und Seele morsch. Wer's nicht in seinem Innern trägt, Dem gibt's ber Name nicht Und hat er sich gleich aufgelegt, Er ist und bleibt ein Wicht.

"Ich bin ein Bursch". Ein kräftig Wort; Es klingt die Deutschheit 'raus, Und so ist's auch an keinem Ort, In Deutschland nur zu Haus. — Der Deutsche ringt nach Geisteskraft, Ist muthvoll und ist brav, Das ist die echte Burschenschaft; Das heißt, er ist kein Sclav'!

Die Freiheit ist bes Burschen Braut, Doch ehrt er das Gesetz, Und g'raden Sinnes schmäht er laut Flachtöpfiges Geschwätz. Richt in des Aufruhrs dunkler Nacht Pflanzt er den Freiheitsbaum, Nur durch des Wortes ew'ge Macht Schafft er der Wahrheit Raum.

Wer von der Bahrheit Zeugniß giebt, Ob's rings um ihn auch bricht: Ein Bursch ist's, der sein Deutschland liebt Ihn schreckt das Droben nicht. Doch Schanbe jener feigen Schar Die hin zum Throne froch: Die Keine Schaar, die muthig war, "Die sieben" leben hoch!

# Stubentenlieb.

## Giner:

Was ist's, was uns zur Freude ruft? Bas seurig in uns brennt? Bas reißt uns aus der Mauern Gruft In's freie Element? Die Jugend ist's, die in uns braust, Der frische Muth, der in uns haust, Der freie Sinn, der in uns slammt, Bom beutschen Dermann angestammt.

## Chor:

Das fühlt ber Bruber Stubio Und schert fich nicht barum, Ob frächzend auch ein Morbio Schreit bas Philisterthum.

## Giner:

Im Freien ist's bem Freien wohl, Richt in der Städte Qualm; Er freut sich, wie er immer soll, An jedem Baum und Halm. Da weht ihn Gottes Odem an, Da hebt sein Geist sich himmelau, Da ist sein Herz von Lust geschwellt, Denn ihm gehört die ganze Welt!

## Chor:

So meint's der Bruder Studio Und schert sich nicht darum, Ob krächzend auch ein Mordio Rust das Philisterthum.

## Einer:

Und wie er liebt, was lebt und webt
Und fräftig treibt und wächst,
So haßt er, was am Staube klebt
Und sich im Staub' verkleckt.
D'rum Schmach dem Beichling, dem die Kraft
Im trägen Busen seig erschlafft,
Er ist kein Mann, er ist ein Knecht,
Und was er thut, gelingt ihm schlecht!

## Chor:

So schilt ber Bruber Studio Und schert fich nicht barum, Ob krächzend auch ein Mordio Ruft bas Philisterthum.

### Giner:

Und wenn ein Ged' im feinen Frack, Balfamisch parfümiert, Die linke Hand im Hintersack, Die Gassen abstolziert; Und wenn's den Narren nicht verdrießt, Daß nach der Mod' den Schritt er mißt: Ei nun! er ist ein armer Wicht, Wir kummern um den Gauch uns nicht!

## Chor:

So höhnt ber Bruder Studio Und schert fich nicht barum, Ob krächzend auch ein Mordio Ruft bas Philisterthum.

### Giner:

Wir lieben nur ben tücht'gen Geift, Der bieber ift und g'rab. Ber frei sein liebes Deutschland preift, Ift unfer Kamerab. Doch luftig auch, bas muß er sein, Ein wad'rer Bursche obendrein. In dem nach Wahrheit Durst sich regt, Und der nach Mannesart sich schlägt.

## Chor:

So hält's ber Bruber Stubio Und ichert fich nicht barum, Ob trachzend auch ein Mordio Ruft bas Philisterthum.

### Einer:

Und wenn es dann zu Thaten kömmt, Da ist er gleich bereit, Das Herz vom Muth gleich überströmt Dem braven Sohn der Zeit. Im Ganzen schlicht, im Halben nichts, Dem Finstern gram, ein Freund des Lichts. An Frohsinn und Begeist'rung reich, Ist er dem König Crösus gleich.

## Chor:

Das ist ber Bruber Studio, Der nichts darum sich schert, Ob krächzend auch ein Mordio Philisterthum ihm plerrt.

# Beilige Liebe.

1835.

ECleich ein Bild! Wie lieblich und schön! Das schönste im Leben Hab' ich heute geseh'n: freudig erbebte die Brust. Um den Nacken der Mutter schlang das Kind seine Aermchen, Lächelnd drängt sich's heran liebenden Ungestüms. Und mit glühenden Küssen bedeckt es die lieblichen Wangen Und den blühenden Mund und die erheiterte Stirn. Schwelgt und koft beglückt in bem heiligen, süßesten Triebe, Diese erquidenbe Gluth kannte nicht Grenzen noch Maß. Wie zwei Tropfen des Thau's in dem blühenden Kelche der Rose Schwelzen zu Einer Pert', glänzend und lieblich und klar: Also schwolzen in Eines die zärkliche Sorge der Mutter Und die Liebe des Kind's, die so vertraulich sich regt.

# Minbegunfchulb.

Kommt und laßt in eure klaren Augen mich, o Kinder, seh'n; — Und so ist's im wunderbaren Zauber, fast um mich gescheh'n.

Dünkt es mich boch fast, als wär ich Ganz bem Erbenkreis entrückt; Und so schau' ich und so hör' ich, Bas die Seele rein entzückt.

Fühlst bu, wie ber namenschöne Weiche, reine Sphärenklang Sich um Leontin', Irene, Laura, Seraphine schlang?

D, wie selig, wenn die Kleinen Mir so gut und freundlich find, Unter solchen Unschuldreinen Wird der Dichter selbst ein Kind.

Mit ben Kindern Kind zu werben, Belch ein föftlicher Gewinn! Tiefer himmel schwebt zur Erben, Erbe ftrebt zum himmel hin.

# .Mutterklage.

1884.

Mieße, Thau der Wehmuth, fließt ihr Thränen Auf den kalten Marmorstein herab, Wo der Engel schlummert, dem mein Sehnen Liebend folgt ins dunkle, stille Grab.

Wie die Blumen blüh'n und bald verwelken, Sank'st du holde Blüthe, theures Kind! Wie der Frühling lieblich junger Relken, So verschwand auch deiner zu geschwind.

Ach! zerrissen hat ber Tob die Bande, Und geknickt die Knospe schon im Keim; Fort bist du in unbekannte Lande, Und zur Mutter Erde giengst du heim.

Ruhe Kind im duft'ren Erbenpfühle! Engel, hold, vom himmel fieh' herab! Sieh, mit innig tiefem Schmerzgefühle Rett mein Aug' mit Thranen hier bein Grab.

## Die arme Frembe.

Leute, wollt euch mein erbarmen, Seht mich hier mit meinem Kind! Ach, warum find wir die Armen? — Daß die Reichen Reiche find? Matt und schwach find meine Glieber, Schwächer noch mein armes Herz, Und zur harten Erbe nieder Ziehet mich der herbe Schmerz.

Nach Erquickung lecht bie Zunge Wie bas Leben nach bem Licht, An ber Bruft ber arme Junge Deffnet seine Aeuglein nicht.

4

In des Lebens ersten Tagen Leert des Leidens Trank er aus, Könnt' ich doch den Liebling tragen, In ein traulich Baterhaus!

Ueberall bin ich bie Frembe,
Meiner wird man nirgends froh,
Zu dem Weib im rauhen Hemde
Spricht man freundlich nirgendwo:
"Komm, du Arme, in die Hitte;
Weile hier zur süßen Rast,
Spar' das Weinen, spar' die Bitte,
Sei du uns ein lieber Gast!"

Könnte man bie herzen wägen All' ber Menschen insgesammt, Bo benn boch mit höhern Schlägen Rein're Menschenliebe stammt! Manche würben auswärts schlagen, Die ba glüh'n in Lust und Scherz Und ich muß ben Schein ertragen: Schulbig ist bes Armen herz.

Schöne Frauen geh'n vorüber, Horen nicht mein bitt'res Ach! Und die Herrlein fliegen lieber Den geschmücken Mäbchen nach. Leute, habt ihr kein Erbarmen Mit dem Weib und seinem Kind? Sind nur darum wir die Armen, Daß die Reichen Reiche sind?

Der Jesuit und bie Liebertafel.

Der alten Zeiten unheilschwang're Nacht Dat mit dem jungen Morgenstern gewettet, Daß ihr in diesem Lande bleib' die Macht. Soll fie gewinnen? Nein, d'rum auf, ihr Brüber, Im Liebe fingt, was man nicht fagen kann, — Den Hahnenschrei, die Nachtigallenlieber Bertilgt kein Jesuitenbann!

Wenn sie euch hören, ihre bleichen Wangen, Sie werden fahler, werden bleich, wie Lehm; Das Lied ist licht; wo Lichter aufgegangen, Da flüstern sie ihr strasend Anathem. D'rum haßten sie den Frühling und den Morgen Und jede off'ne Menschenbrust, warum? — Sie halten ihre Feinde d'rin verborgen Wie in dem Roß von Ilium!

Sie wissen, daß die Berge sie nicht wollen, Sie fürchten der Lawinen Donner nicht; Sie wissen, daß die Fichtenwälder grollen, Doch keine Angst entheitert ihr Gesicht. Sie wissen, daß in jeder keuschen Seele Der Haß erstarkt an ihrem Uebermuth, Sie ändern keinen Ton in ihrer Kehle, Sie schneiden keinen Zoll von ihrem Hut.

Wo waren sie, als aus ben Feuerröhren Der Funke blitzte, und die Kugel pfiff, Als unser Abler, satt des Grüns der Föhren, Rach einem Zweig des Lorbeerbaumes griff. Tiroleradler, nicht vom Gletscherglanze, Auch nicht von Wein, von Feindesblut, Du bist so roth aus Scham, daß statt dem Kranze Du tragen sollst den Zesuitenhut!

Als aus ber grünen Heimat seiner Höhen Der Zillerthaler schied, versehmt, verbannt, Als nach den Bäumen, die auf Bergen stehen, Zum letztenmal er grüßend hob die Hand. Da schlich's herein, ein Par mit sansten Augen; — Nichts gattet sich so schnell, mehrt sich so start, Als Ungezieser — seht jeht Scharen saugen An Weiberherzen und an Männermart!

Seid klug, wie sie; boch müßt ihr Masken tragen, Die Nacht taugt für den Mummenschanz, zu früh Ik's noch zum offenn Kampf, es will nicht tagen, Der Freiheit süße Braut, die Poesie, Ift noch ein Kind und tändelt mit den Sternen; Nützt wohl die Zeit, dis sie zum Tag erwacht, Und habt Geduld: auch junge Lerchen lernen, Und helle Rosen knospen in der Nacht.

# Das Bericht.

CCler war's, ben man zu Grabe trug? — "Ein feiger Schurt voll Trug und Lug! Mit seinem Leben kargt' er sehr, Allein mit seinem Golbe mehr.
Sein Gott lag ihm im Gelbessack, Sein schnöbes Herz in Lüsten stack.
Das machte rege seinen Witz, Balb hatt' er alles im Besitz;
Damit errang er einen Stern . . .
Daher ber Leichenponnp, ihr Herrn!" —

Wen scharrt ihr auf ber Heibe ein? — "'nen braven Mann, gar treu und rein! Der hatt' des Lebens Nichts ersaßt, Der Menschen Thorheit ward ihm Last. Er dachte sich, ich mach' mich frei, Und gab den Tod sich ohne Scheu. Und weil's die Menschen sehr verdrießt, Daß der sich selbst Befreier ist, Berdammt den Leichnam das Gericht — Und legt ihn zu den Bätern nicht!"

# Lieb bon Corb Byron.

Ich wollt' ich wär' ein sorglos Kind,
Still wohnend in bes Hochlands Klust,
Und dringend frisch burch Well und Wind
Und streisend durch des Waldes Grust.
Des Sachsen Stolz und schwere Pracht,
Sie paßt nicht für des Freien Herz;
Der liebt des Berges sels'gen Schacht,
Wo Wellen stürmen klippenwärts.

Fort mit der Bildung eitlem Tand!
Ift fie ein leerer Schall denn nicht?
Ich haß' den Druck der Sclavenhand,
Den Sclaven haß' ich, welcher kriecht.
Führt mich zurück zur Felsenschlucht,
Die furchtbar dröhnt zum Meergebraus,
Nur dies allein mein Sehnen sucht:
Der Jugendspiele hehres Haus.

Kurz war mein Leben — bennoch fühl' Ich, daß die Welt für mich nicht ward; Warum, ach, birgt des Daseins Ziel Ein Schatten in die Gegenwart? Im Schlummer ward mir einmal nur Ein göttlich Traumgesicht erhellt; Was zeigtest du mir, ach, die Spur So unerreichbar schöner Welt!

Ach! bie ich liebte, sind bahin; Bin freundlos worden allerwärts, Sieht's auch die lette Hoffnung fliehn, Wie freudlos ist's verwaiste Herz. Die Bruderschaft beim Rebenblut, Ob sie auch bannt des Unmuths Joch, Ob Lust auch regt den trunt'nen Muth, Das herz, das herz — ist einsam doch. Bie toll, wer sich mit solchen eint,
Die Macht und Reichthum, Zufall, Rang,
Obgleich sie weder Freund noch Feind,
Zu Brüdern macht beim Aundgesang.
Ein wenig, ach, gib nur zurück
An Jahren und Gefühlen mir,
So wend' von diesen ich den Blick:
Ist doch nie wahre Freude hier.

Und, Mädchen, lieblich Mädchen fein, Mein Troft, mein Hoffen, meine Welt, Wie kalt muß nun mein Busen sein, Wenn beines Lächelns Werth nun fällt. Ach, ohne Seufzer gab ich's hin Dies Sein, in dem nur Elend weint, Um in des Friedens Land zu klieh'n, Das Tugend kennt — zu kennen scheint.

Bom Menschen nähm' ich gern die Flucht, Obgleich mein Herz nur weint, nicht haßt; Es sucht die Brust die dunkle Schlucht, Wo Racht zum düstern Geiste paßt. O, wer da Schwingen gab' für's Herz! Bie's Täubchen stiegt dem Neste zu, So ging mein Fliegen himmelwärts, Hinweg von hier zum Ort der Ruh'.

Auf einen Schabel Pocal geschrieben. Rach Lord Boron.

D schaud're nicht! Nicht floh mein Geist Aus mir, obgleich ich ein Pocal; Bewund're mich! Was aus mir fleußt, Das ist nie abgeschmackt und schal. Ich wußte froh wie du zu nippen; Ich starb, das Grab hat meine Anochen. Trink' zu, der Wurm hat saul're Lippen, Der nagend mich im Grab bekrochen.

Ich will boch lieber sein ein Becher Für golb'ner Trauben Purpurnaß Und mit der Götter Trank die Zecher Erfreu'n, als Maden sein zum Fraß.

Wo einst vielleicht geglänzt mein Wit,, Mehr' ich jett And'rer magern Schat, Wenn unser hirn räumt seinen Sit, Bleibt Wein ber tröstlichste Ersat.

Trint', weil bu's kennst! Denn And're kommen Nach dir, die dich vielleicht nicht lassen Im Grabe, das dich aufgenommen, Die mit den Todten reimend spassen.

Warum auch nicht? Im Leben richtet Doch unser Kopf viel Unheil an, Wie gut, wenn er, eh' ihn vernichtet Der Moder, nühlich sein noch kann.

# Baş Auge.

Es steht, daß er sein Werk beginne, Der Maler vor der Staffelei, Ein Bildniß schwebt vor seinem Sinne, Und malen will er's gut und treu.

In raschen Zügen, fest geleitet, Ist balb des Grundes Raum begrenzt, Und wie die Hand darüber gleitet, Hat sich des Bildes Form ergänzt. Ein schöner Ropf, im Morgenlichte, Die Formen weich, die Linien rein, Und was so klar im Angesichte, Mag wohl der Hauch der Unschuld sein!

Bon rof'ger Farbe holbem Truge Erblüht die Wange jugendwarm, Und von des Nackens edlem Buge Neigt fich zum Schooß der schlanke Arm.

Doch scheint es noch wie eine Stizze; — Nun malt er schönes Augenpaar, Und mit des Geistes Sonnenblitze Erwacht das Leben himmelklar.

Den Geist gibt nur bas Aug' zu lesen, Das Aug' ber Schönheit ist Gemüth, Gemüth, wodurch der Frauen Wesen Allein bezaubert, nie verblitht.

Nun soll er auch fein Urbild nennen! Er schweigt. — Wer weiß es, wen er meint? — Doch wolltest du dich selbst erkennen, Ich glaube kaum, daß er's verneint.

# Der letzte Sprung.

Unter bem Baldesdunkel, da steht ein Fels am Rhein, hängt über dem Bellengefunkel tief in die Fluth hinein, Da stand ein alter König, die Seinen herum im hauf, Es rauscht gar wundertönig ihm von den Wogen herauf.

"Das Schwert kann ich nicht mehr schwenken, es zittert die alte Faust. Das Pferd kann ich nicht mehr lenken ins Thal, wo die Schlacht erbraust. Thit dieser blanken Wehre ich manchen Kampf bestand, Sie bracht' mich zu Sieg und Ehre und meine Keind' auf den San D-

Hier steh' ich und kann mich rühmen als unbezwung'ner Mann, Und solches mag sich ziemen für den, der's mit Wahrheit kann. Stets wachsam waren die Blicke und fest der Fuß, der nie wich, Bis mich jetzt mit lauernder Tücke das blöbe Alter beschlich.

Doch nimmer will ich's bulben, und herrlichen Helbensang. Soll mein Bolk mir schulben, wenn ich auch bieses bezwang." So rief er streng und leerte ben letzten Becher der Greis Und schwieg, bis er wieberkehrte in seine Hand aus bem Kreis.

Da warf er mit mattem Schwunge Becher und Schwert in den Rhein, Und mit dem letzten Sprunge stürzt er sich selbst hinein. Die silbernen Locken stogen und schwebten über der Fluth, Und Schilf schwankt noch auf den Wogen, wo still der König ruht.

## In Jubacos.

I.

Vor zwei Jahrtausenben Besits von den Altären Ergriff der Eine, der da ist ein Gott für Alle; Mögt ihr den Stammbaum leiten bis zum Sündenfalle, Mögt ihr in Demuth nur des Baters Namen ehren.

Bor biesem herrn der Schaaren, vor dem allzeit hehren, Erhebt sich mächtig groß der Menschen Ruhmeshalle, Entsaltet sich Gesittung auf dem Erdenballe, Erwachsen Geistesschätze, die sich täglich mehren.

Da kommt benn aus dem Orient uns eine Rotte Mit dem aparten Gott für die, die Abrahamen, Isaak und Jakob unter ihre Bäter zählten.

Als war' ihr eig'ner Gott mit ihnen im Complotte, So saugen sie am Böllermart in seinem Namen; "Jehova" schuf die Welt für "seine Auserwählten".

### II.

Richt als Prophet tam Ifrael in uns're Mitten, Sein heil zu kunden. hatt' ihm das doch muffen schmälern Jehova's Erbe. Auf den Bergen wie in Thälern Ist es in and'rer Sendung ringsumher geschritten.

Erft haben fie bas kleine Ding, bas Golb, beschnitten; Dem Dieb und bem Betrüger wurden fie zu Sehlern; Dem Niebern Tröbler; Rammerknechte ben Befehlern, Und häuften Bucherschätze, wenn bie Bölker litten.

Run, sagen sie, ift's Zeit, des Sadels find wir Meister, Jehova hat erhört die Bitten, uns're heißen; Gepriesen sei sein Rame in den Synagogen.

Was harren wir auf einen Seiland noch ber Geister? Der Mammon ist Messias, der uns ward verheißen, Und Talmud und Rabbinen haben nicht gelogen.

## III.

"Ihr Fürsten von Europa höret! kann's euch nützen, Daß wir noch immer unter eurem Fußtritt beben? Wie möchten dankbar wir euch zu gesallen streben, Auch wohl euch in Finanzbedrängniß unterstützen.

So laßt uns auch mit an den grünen Tischen sitzen, Wo jene sind, die da dem Staat Gesetze geben, Wir wollen Richter sein auch über Tod und Leben, Regieren mit der Börse und mit Federspitzen."

Entfesselt fie, fo sprechen bann bie leicht Bethörten, Werft ab bas Borurtheil, um eure Schuld zu fühnen, Und laff't fie endlich frei, bie lange schwer Gepruften.

Sie find verderbt, nur weil fie nicht zu euch gehörten; Berächtlich, weil die Menschen ausgespuckt vor ihnen, Und nicht weil sie sich in dem eig'nen Gift vergiften!

### IV.

Da ist's, das exclusivste Stück der Weltgeschichte! Ein Boll, noch auf dem Fleck, wie vor dreitausend Jahren. Wohl hat es manche bitt're Lehre schon ersahren, Allein am blöden Starrsinn ward sie stets zu nichte.

Die Menscheit nicht, nein, mit bem ganzen Bollgewichte 3st über es bas schwere Rab ber Zeit gefahren. Barum fällt's in die Speichen ihm? — Und an den Haaren Wird's fortgeschleift, verurtheilt vor dem Weltgerichte.

Nicht lassen will's vom Wahne, daß ein auserwähltes Geschlecht bestehe, welchem Gott vom Anbeginne Berheißen gold'ne Throne, die sie einst besteigen.

"Richt gleich vor Gott seib ihr und Juda" — so erzählt es. Theilnehmen will es zwar am Recht und am Gewinne Der Zeit, doch nicht vor dem Gesetz der Zeit sich beugen.

## V.

Geschäftig seh'n ben Geist wir schaffen, bilben, streben Und rastlos forschen nach Ibeen — ben Belebern Der Welt, — bie willig gern sich beugt Gesetzesgebern. — So ist bas Christenthum gekeltert aus ben Reben

Der alten Welt, ein ebler Wein, voll Geist und Leben; Zurückgeblieben find bes Jubenthumes Trebern. — Das alte Rom und Griechenland — aus ihren Gräbern Sah'n wir sie durch ben Christengeist verjüngt sich heben.

Nun aber brungen sich die Trebern zu dem Spunde, In Einem Fasse wollen sie mit reinem Beine Sich mischen und den Trank dem Geist der Zeit crebenzen.

Rein! Laff't zu Grunde geh'n bas Faule und Gemeine, Berberbt mit Unrath nicht geläuterte Effenzen, Sie werben ausgespieen sonft von Gottes Munbe.

## VI.

Bas haben wir mit jenem Gott, dem fittenlosen, Zu schaffen, der parteilsch, zornig, rachesüchtig, Ein wüthender Zelot, regiert? — Wie ahnet richtig Des Bolles Sinn, daß jene, die im Munde Mosen

Und die Propheten führen, diese so wie Mosen Mißbrauchen, um dem Geiste, dem sie dienstespflichtig, Zu widerstreben. Doch ihr Widerstand, wie nichtig! Bermag zu mäteln nur an den verdienten Loosen,

Bu änbern nichts. — Bir muffen bas Berkehrte achten, Denn Schonung ift Berrath am Wahren und Gerechten. Sie können vor fich selber fich nicht anders retten,

Als baß fie zu bem Banner des Jahrtausends treten. Und ihre besten Sohne möchten Thranen weinen, Dag bies nicht schon ber Bater that mit all' ben Seinen.

## VII.

Wo ift ber ftarke Geift und Wille uns'rer Alten? habt Acht, baß keine Mitleibsthrän' im Aug' euch schimmert, Wenn blöber Hochmuth in den eig'nen Retten wimmert. Ein weltgeschichtlich Recht ist's, männlich festzuhalten

Und Streiche zu verdoppeln, die dem Schlechten galten. Mattherziges Geschlecht, was zweiselst du bekümmert? Noch hast du ja die große Lüge nicht zertrümmert, Und willst mit diesem Stück der Lüge Frieden halten?

So wisse't, daß jene längst das Recht der Zeit genößen, Wenn sie vom Geist der Zeit sich selber aus nicht schlößen, Wenn sie mit ihrer alten Selbstucht brechen könnten. Zur Stunde, da fie redlich sich zu uns gekehret, Ift ihnen volles Maß des gleichen Recht's gewähret; Sie hätten's lange schon, wenn sie sich's selber gönnten.

## Ulrich Butten.

I.

Die Erbe schließt sich; ich hab' Plat genommen, Den letzten, wo man sich nicht gerne rührt. — Wohlan! So ruft dir Hutten selbst willsommen, Im engen Haus bein eig'ner Gast und Wirth. Hier kanst du hoffen, daß du ungehetzt Magst der Gedanken stillem Wachsthum sinnen. Welch' Glück! Wohin ich sonst den Fuß gesetzt, Da trieben neue Feinde mich von hinnen. Zwar hab' ich Feinde immer nur verachtet, Hab' meines Weg's gerad' zu geh'n getrachtet, Denn, wer der Feinde Lauerkünste scheut.

## II.

D namenlose Sehnsucht! lieber einen Sturm Des Lebens zu ertragen frei und ungebeugt, Mls muffig fich im Staub zu winden wie ein Burm. Du haft ja manch' ein Bild ber Größe mir gezeigt. Bestalt' es warmburchglüht, bag es wie lebend haucht; Wie's aus ber Bhantafie bewegten Wogen taucht. So fei's in finst'rer Nacht ein leuchtend behrer Thurm. Sei Thatenwecker, wenn fich mub' die Seele beugt. -D namenlose beil'ge Sehnsucht! in bas Beil Des Baterlandes, wie in feine Leiben gang Die volle Seele zu verfenten, feinen Theil Bu nehmen von ben Dornen wie vom Siegesfrang. Ein Bolferglud in feiner Bruft zu begen und Auch laut es ju geloben in bem treu'ften Bund: Mit ihm nur Leben ober Tod zu theilen, weil Ein würdig Dafein nur in feines Ruhmes Glang.

## III.

Rüblst bu ben Alügelichlag geschickeichwang'rer Beit. Bebt wechselnd nicht bein Berg in Luft und Dufterfeit? Bie, bebt es nicht, wenn bas Bewuftfein bir ermacht: Bift nur ein berbftlich Laub für die Berhananikmacht. Sie raufcht babin, fie faft bich, führt bich wirbelnb fort. Beg ift bein Leben und verschollen wie ein Wort! Es hüllt ein Grab dich ein und unergründlich breit Balat ein Jahrhundert über bich Bergessenacht. -Bie, faßt bich nicht entzudend Jubelleibenschaft, Benn in ber Seele eine Gottesstimme faat: Bon allem Groken ift ber Born bie Billenstraft. Und ewig ift es, mas ein Mann begeistert waat! Da ftromt er bin, ber Thaten grenzenlofer Strom, Unfterblichteit, o glaub' es, fie ift fein Bhantom: Und Männer gab es, beren Dafein riefenhaft Mus längst verschwund'ner Zeiten wilber Brandung ragt.

### IV.

Europas Berg ift aus bem ichweren Traum ermacht. Der, lange ftill gehegt, fich endlich flar gemacht, Es wendet fich bas Mug' jum Haupt des alten Teut, Der, wolfenhaft umwallt, hinherrichet weit und breit. Da feben unfer Bolt wir, Stamm an Stamm gereibt; Es blidt mit Freudenschauern zu bes Bilbes Bracht. Dem Bert bes Bruberfinns, in ichlimmer Zeit bewährt Und nun zur reingeprägten Runftgestalt verklärt. -Der jugendliche Beld fteht auf bem Relfenbord, Der sein gewaltig Schwert boch in die Wolfen balt. Er zeigt's bem Oft und Beft, er zeigt's bem Gub und Nord; Denn biefe Spite ift ber Mittelbuntt ber Belt. Bon hier aus hat fich ber Germanen Lebensstrom Bemalzet, überfluthend bas befiegte Rom. -Bier fällt ber Schlag und bes Beichides Bürfel fällt. Und fieh', die Berrichaft ruht im beutschen Schwert und Wort!

### V.

Und fieh', es ringt bas Baterland fich aus bem Traum. In bem nach langem taufenbjähr'gen Siegestag Es frafterneuernd ftill in fich versunten lag. Es graut ber zweite Dag bes Siegs, ein golb'ner Saum Glangt icon am Morgenhimmel, nicht zersplittert mehr Erscheint bas Licht ins nächtig bleiche Sternenheer: Und Gine Sonne fteigt empor am Simmelergum. Seit fich mein ftartes Bolt als Gines fühlen mag. Doch fage noch, was thut ben beutschen Dannern noth? Ericutt're machtig ibrer Seele tiefften Born. Damit ju aller iconen Rraft von echtem Rorn Aufschauernd auch die Gine grußt das Morgenroth: Der eble Stola, ber freudig auf fich felbft vertraut. Der freie Trots, ber nicht auf frembes Treiben ichaut. Bebantenvoll bas ernfte Saupt, mit frifdem Born Den Racheichlag ber ichmeichelnben Berüdung broht.

## VI.

Jett ift es Reit, jett auf, o theures Baterland. Die Stimmen auf, bie beinen tiefften Sinn erkannt. Wo ift das Grab des Mannes, der furchtlos und frei Entichleiert bat icheinheilige Berratherei? Ein Beift, wie eine Mamme, die mit Bungen fpricht, Und wie ein Blitz, ber rasch ber Rachte Dunkel bricht; Erwed' ibn, biefen, lag von feines Sarges Rand Ertonen ber Begeift'rung lauten Donnerschrei. -Dort mo bes Sees Brandung an die Ufer ichlägt. Das allgewaltig fich zu fühnen Gletichern thurmt. Wo fich vor wälschem Truge beutsches Blut und Recht Durch Bergesschutz und mad're Mannerherzen schirmt; Sieh bort ragt aus ben Baffern ferne uferab Ein Infelland, bas ift bes großen Mannes Grab; Bertrieben von dem Land, das mächtig er bewegt, Ruht er vom Rampfe, ben er heftig burchgefturmt.

### VII.

Ufnau, bu Rele, bir mufte ben pericolofinen Schoof Das Mittelalter öffnen, um ba regungslos Bu feffeln ben Prometheusgeift, ber reicher quoll Bom Lebenswort, als er für matte Bergen foll. -Du pruntlos buntle, unbemertte, bebre Gruft, Daraus ber Beift bes Berrlichften ber Tobten ruft. Bu dir bin ich gepilgert, ftill und ichauervoll Bu feb'n bes Leichenfteine breihundertjährig Moos. -Und als ich Abends schweigend an dem Ufer ftand. Und rings um mich Ratur mit Bunberftimmen ibrach. Als langiam erft ber Sonne Licht vom himmel ichmand Und jest ber Blit aus ichwarzgeballten Bolfen brach, Ergriff es mich mit wild bamonischer Gewalt: Sa! banger Schiffer, ftok' vom Lande, fieb, es mallt Begrüßend Wogenfluth berüber, ftok' vom Land! Es schwirrt bas Seil - und Wind und Wellen brangen nach.

### VIII.

Belch ein Moment, als nun der Elemente Groll 3m See ju Rugen mir, fowie ju Baupten fcwoll! Wie? Zagt ich ba? - Ich fühlte wohl, daß in der Bruft Der Strom bes Lebens ichneller vorwärts brang, Doch mitten erst im furchtbar brau'nden Wogenaang. Da ward ich neuer Rrafte innigst mir bewußt: Ein ftart Gemüth, es findet immer ahnungevoll In fühnem Wagnif Mannesstolz und Todesluft. -Kahr hin, du Leben, das du auf den Wellen schwankft. Und wenn du auch noch nicht bes Glückes Becher trantst. Richt haft ber Liebe Schau'r an feinem Rand geleert, An theuren Lippen nicht in Wonne niedersankft. Der Jünglinge, die magen, mas fein Gott verwehrt, Gibt's mehr, und wenn bu nicht, bu felbft bein einz'ger Schut, Der gangen Macht bes Sollenabarunds felbst zum Trut Die Bahn dir brichft, fo bift du nicht bes Lebens werth.

### IX.

"Richt mas geschenkt bir warb, nur mas bu felbst errangst, Das Leben, bas bu ab ben Geanermächten amanaft. Bemahret erft bes Dafeins göttliches Gefühl. Des schwachen Jugendzögerns hier bift bu am Biel! Bett wirf ine Bellengrab die hoffnungelofe Saat, Bergangenheit umfag' ben Breis ber erften That -Sie ichlieft bie Belt bir auf - mas ferner bu erlangft, Dein eigen ift's - erfampft in biefem Bagefpiel. Das ift bie ficherfte ber Bilfen, die nie trog." So rief in Roth ben wilben Trots ber Geel' ich an! Und eine Woge um die and're Woge bog In brauender Liebtofung über meinen Rahn. Nur Baffer, Blit und finft'rer himmel, boch tein Cand, Und einsam auf bem falschen Element. Binan, Binab, fo gings - jest tam bie bochfte, wie fie flog! -Die ift bein Grab. - Doch nein! fie marf mich an ben Strand.

## X.

Ein Sprung, ich ftanb; boch fdmantte noch ber feste Grund, 3d fdmantte mit; ermübet, fraftlos fant ich bin. Bas mich umgab? Ich weiß es nicht, doch dunkel schien Es mir, als ob allmälig nun ber Sternenbund Und Monblicht mit bem ruhig unbewegten Glub'n Salbleuchtend über einem ftillen Grabe ftund. Mich trug ein harter Pfühl, ein Bugel und ein Stein, Und ichauernd an bem oben Orte ichlief ich ein. -Da war's unendlich still. — Was ferner nun geschah, Noch bent' ich nach, war's wirklich ober war's ein Traum? Und mar es nur geträumt: mir ift's in Bahrheit ba. Bertieft hinüberlebend, unterschied ich's taum. Mir wars, als wacht' ich in geheimnifvoller Gruft An einem Sarge ernft und lautlos. Moderbuft Erfüllte ichwellend biefen fühlen Erbenraum, Und aus dem Sarge klang's, wie ferne Stimme ruft:

### XI.

"Gebiete nur entschlossen: Thöricht Herz, steh' still! — Und sieh', du findest beinem Sehnen ihn geneigt, Der dir der Todten Schauerwelt enträthseln will. Sieh' her, daß Ulrich Hutten in dem Grad nicht schlief, Wenn auch Jahrhunderte schon seine Stimme schweigt, Die unermüdlich einst zum Kampf im Leben rief. Sieh' her, daß jener Nebel schwinde, welcher tief Dein Aug' umwallt und dir die Welt im Dunkel zeigt." —

Da sprang der Deckel auf, und vor mir ringsumher Lag ein Gewühl geschrieb'ner Blätter ausgestreut,
Und hingestreckt in ihrer Mitte ruhte er —
Die heilige Gestalt! Und tief bewegend, unbewegt
War des Gedankens ehern Diadem so hehr
Der männlich ernst gesurchten Stirne ausgeprägt,
Die Hand allein war frisch zum ewigen Dienst geweiht,
Daß sie im Grab den Todesschauern Worte leiht.

### XII.

"Ber bist bu, armer Sterblicher, daß dich's ergreift Und bu dich her zu längst vergesi'nen Todten brängst, Bo aus dem starrenden Gebein dich's überläuft? Bas ist's, das von der Erde Banderung dich zieht, Bo Alles doch im Licht so hell und farbig glüht, Daß du dich warmen Bluts in Leichentälte engst? Und bangst du nicht, wenn du, ein schlagend Herz, dich benkst Im Grabe, wo dein Blick nur über Todte schweist?

Doch nein, es faßt in sonnenloser Sphäre dich kein Grau'n, Die Irrsal willst du slieh'n und weißt: die Todten schau'n, Sie streben nicht, sie fühlen, leiden nicht, sie schau'n; Bon Lust und Rlage fern, in ewiger Ruhe klar Bon keiner Sehnsucht mehr, von keiner Furcht verwirrt, Nicht von Begeisterung bewegt, nicht von Gefahr; Und wenn dir's mitten im Gewühl ums Auge schwirrt, Geselle dich zu uns, zur schau'nden Todtenschaar!"

### XIII.

Die Nacht hat lang gebauert, während ich am Sarge saß, Bersunken in den wunderlichen Blättern las. Eins nach dem andern nahm ich auf und fühlte bang · Jenseit'ge Pracht, die an den Kern der Seele drang; Sie währte, wie ein Abschnitt meines Lebens, lang! Umwandelnd neu erschuf sich meines Daseins Grund, Ich sichlite mich so freudigstart, so trohigwund — Erschütternd sloß es von des toden Kedners Mund. —

Ja, fie hat lang gebauert, biese Traumesnacht. Als ich erwachte, war die Welt, die ich verließ, Berwandelt, war der Feind in Schmach. Und, o wie süß Ein Sang mir in millionensacher Stimmen Macht Entgegen klang! Mit kriegerischem Klange scholl's Dem Feind im Westen zu. Ist's wirklich, ist's gewiß? So ist zum Stolz des sürchterlich gerechten Grolls Run endlich doch das große Baterland erwacht!

### XIV.

Es ist nicht blos Erinn'rung, Mart ber Seele ist's, Das, neubelebet, That zu werden ringt; Es ist der Ruf des Gottes, der die Kräfte wiegt Im Kampf der Böller — daß die tiesstigeweckte siegt; Der Geist, der schöpferisch durch düst'res Chaos dringt Und plöglich in Bollendung zu den Bollen sliegt; Der Gruß der neuen Welt, ihr Manen Hermanns wist's, Daß sich daraus ein tausendjährig Leben schwingt! —

So fand ich's, als mein Auge wiederum empor Zum Licht des Tages kehrte aus des Todes Thor. Da lag nun das Gewühl der Blätter, die im Sarg Der stumme Redner ferner Zeit verschlossen dag. Ein herber Ton des Ernsts durchweht des Wortes Macht, An Lebensfrohheit ist der Mund des Helden karg. Doch scheltet nicht, daß ich's herauf ans Licht gebracht, Es steigt ja alles Dasein uns aus Todesnacht.

### Declamation

gu Beethoven's Mufik gum Grauerfpiele "Egmont".

(Rach ber Duverture.)

Bernommen babt ihr die gewalt'gen Töne, Die, einem größern Beifte beigefellt, Ein großer Beift por euer Dhr gezaubert: Beethoven, Goethe manbeln Sand in Sand. Ein Baar, wie ihr vereint wohl nie mehr ichaut: Und einen Selben geben fie zu feiern -Die ähnlichen - benn beibe fcufen gleich -Camont, ben Mann ber fernen Nieberlande. Richt bag er war, wie ftaunend ihr ihn feht; Ein Staatsmann mar er und ein hort ber Schlacht. Wie And're mehr. Sie aber gogen ibn Empor in ihrer Beifter Sonnennabe Und ftrahlten über ihn bas reinfte Licht. Dag, ein Berklärter, er bie Zeiten lebt. -So mar's die Art der Runft feit ihrem Morgen Und wird es bleiben, bis ihr Abend graut. -Besteiget benn, von Tonen bolb geleitet. Den Baubermagen, ber geflügelt naht; Lagt euch von ihm in ferne Zeiten tragen, Bo frifch ber Sinn, verwegen mar bie That. Und tretet ichaubernd por bie ernfte Buhne, Bo Baupter fallen, Meinungen gur Guhne.

Der Borhang rollt empor: ihr seib in Brüffel, Borm Thor ber reichen, lebensfrohen Stabt. — Ein Armbrustschießen seiern sie da draußen, .
Der Bürgersmann hält mit und der Solbat; — Der Jubel schließt vereinigend die Aunde; — Der Spott macht sich durch laute Schaaren Raum, Die Recheit hört erstaunt aus fremdem Munde, Bas sie gedacht und sich gestanden kaum.

Man schilt, man lobt, gibt zu, läßt fich's gefallen; Den Berrichern wird bas Befte quaetraut. Doch scheint bas Jett nicht boch in Gunft bei Allen: Wie priese sonft bas Ch'mals man fo laut! Die Armbruft Inadt: zwei Rreife! brei! getroffen! Der Sieger wird gludwunichend icon begruft. Da tritt noch Giner vor; ob taum zu hoffen. Balt er ben Ginfat mit und zielt und ichieft -Rein Schwarz! Sein ift ber Tag! Wie ichreit bie Menge Und brangt fich ju und ichuttelt ihm bie Sand, Und Reiner will's beneiden und bestreiten. 3ft's Einer doch, hört ihr's? von Camonts Leuten. Egmont! Der Rame jubelt burch die Stätte, Die Taubheit selber bort's und ruft vereint: Richt König und nicht Staat, nicht Amt und Rathe. Er ift's, ben bas Bertrauen liebend meint, Und Jeber fügt ein Wort zu feinem Namen Und glaubt ibn nicht genug gepriesen noch: Der Siegesfürst von Saint Quentin. Der Belb von Gravelingen, und Egmont, Egmont hoch! -So jubeln fie und zechen wohl noch lange. -Laft une jur halbvermaiften Stadt jurud: Der Abend finit, und auf bem turgen Bange Beigt hie und ba auch And'res fich bem Blick. Der Thormeg gahnt, bes Marktes Seiten weichen, Im Baufe ber Regentin ichimmert Licht: Die eble Frau aus Dest'reichs milbem Stamme Wohl noch mit ihrem Rangler fich bespricht. -Wir foricen nicht und geh'n die fcmale Baffe. Ein fleines Bförtchen führt jum Benbelftieg; Die eng, wie fcmal, die Glasthur halb verhängt, D'rin Licht - und Worte, wie fie Freunde tauschen; Wer liebend forscht, ber barf wohl einmal lauschen. — Im Armstuhl fitt ein Beib, schon boch bei Jahren, In niederländ'icher Tracht, ein wenig ichwer; Das dunkle Rleid fticht ab jur weißen Saube, Die knapp läuft um die Faltenstirne ber;

Sonft reinlich und behaglich, obichon armlich. -Ihr Mug' ruht lächelnd auf bem jungen Manne, Der. Barn gebangt um feine beiben Arme. Den Kaden abzuminden fich bemübt. Und biefer Raben läuft zu weifen Sanben. Und biefe Banbe wirbeln ihn jum Rnau'l. Und d'rüber blitt's aus bunkelblauen Augen. Die fich, fo icheint's, bes wirren Spieles freu'n. -Und feht, ein Dabden ift's, boch nein ein Cherub. Der, halb geflügelt Rind, halb Bornesbote, Mit Ableraugen eine Welt beschaut. Bas ift fie ichon! die runden Dabchenwangen Die lichte Stirn, bas Raschen febr beftimmt, Die Augenbrauen icharf, ber Mund fo weich. Und boch in ftolgem Mitleib manchmal zuckend. 3ft fie's? - Es ift bas Mabchen, bas Graf Camont meint. Bu bem er ichleicht, ben Mantel übers Rinn, Und bas bie Nachbarinnen neibend schelten. Sie aber weiß es, ift erfreut, betrübt, In Ginem überfelig: baf fie liebt, Und wieder traurig bis zu lauten Bahren -Dem Liebsten tann fie nimmer gang geboren. D'rum möchte fie ein Rnabe fein, ein Mann, Ihm bienend nab in aut und bofen Tagen. Die Kahne nach im beifen Streite tragen. Und Kurcht und Soffnung, Scham und Glud und Bein Singt fie mit foldem Schlummerliebe ein.

### 1. Lieb.

(Die Trommel gerührt, u. f. m.)

So freue dich, benn turz ist alle Freube, Was dir am Wege blühet, nimm es mit, Denn warnend hör' ich nah' schon eine Stimme, Und fernher tönt des Unheils dumpfer Tritt.

#### 2. Entreact I. Andante.

Das war Oraniens tiefe Warnerstimme. -Bo Camont manbelt, hoch auf fteilem Bfabe. -Dem Spanier langft verbachtig und verhaft. Da geht ein Freund ihm warnend ftets zur Seite. An Bobeit - nicht bes Stanbes nur allein, Des Bergens auch - ift Wilhelm von Dranien Dem eblen Camont gleich. Bom Simmel felbft Scheint er ihm jugefellt, bag er ben Sturg Roch an bes Abgrunds jähem Rand ihm zeige. Denn minder rafch, die Tude flug belauschend, Sat Wilhelm feiner Gegner Spiel burchschaut. -Schon gahlt er Alba's Schritte, magt bie Retten Die er ben edlen Fürsten, wie bem Bolte Tief im Berfted mißtrauensvoller Seele Befchmiedet. - Margaretha's mildes Scepter, Er fieht es icon entwendet und entweiht: Sie felbst verscheucht vom Lande, bas fie ichutte. -Da eilt er, bem Berberben zu entrinnen. -Doch, ach! sein Egmont folgt ihm nicht! - Umsonst Balt flebend er ben theuren Freund umichlungen. In ftolger Sicherheit, auf heil'ges Recht Sich ftutend, will er fühn bem Bergog fteben; Ihm ift bas Leben nur ein munt'res Spiel; Er mag um feinen höchften Breis nicht geigen. Es foll fein ichleichend Migtrau'n, fein Berbacht Das leichte Blut ihm hemmen und vergiften. 3hm gilt für tobt, wer ftete ben icheuen Blid Auf eig'ne Sicherheit gerichtet halt. "Wenn ihr bas Leben gar zu ernfthaft nehmt," -So fraget Egmont ben besorgten Freund, -"Was ift benn d'ran? — Wenn uns ber Morgen nicht Bu neuen Freuden weckt und feine Luft Der Abend uns ju hoffen übrig läßt, Ift's weiter benn bes Un= und Auszieh'ns werth? Sans Berthaler's ausgew. Schriften. 1. Band. 16

Gepeitscht von unsichtbaren Geistern, geh'n Die Sonnenpserbe in ber kurzen Zeit Mit uns'res Schickals leichtem Wagen burch, Und uns bleibt nichts, als muthig fest zu steh'n, Die Zügel straff zu halten, — rechts und links Vom Steine hier, vom Sturze da die Räber Hinweg zu lenken. — Doch wohin es geht? — Wer weiß es, Freund? wer wagte dies zu sagen?" — Ach, deines Wagens Lauf — ihn kennt dein Freund, D'rum lockt er fort mit treuer Liebe Zähren, Wenn scheidend er an deinem Herzen liegt; Noch will er ab des Pfeiles Spize kehren, Der schon herab aus dunkler Wolke sliegt. — Sein Ruf verhallt, den Sichern auszuschrecken Vermag er nicht! Nur Alba kann ihn weden!

#### 3. Entreact II. Larghetto.

Das ift bas Loos des Lebens und der Liebe! — Noch freudvoll harrt, als schon der Abend sinkt, Die Liebe dort in Clärchens stillem Haus, So nah' dem Leid, das ihr der Morgen bringt! Die Sehnsucht junger, heißer Leidenschaft und einer bangen Mutter düst're Klagen, Sie rühren wechselnd uns in tiefster Brust. Es klagt die Mutter: Alles über Einem Bergisses du! Und, ach! es kommt die Zeit, Es hat die Jugend dann, die schone Liebe, Und Alles, Alles hat ein jähes End'! "Last kommen diese Zeit! ruft Clärchen aus Sie komme wie der Tod! — Daran zu denken Ist schreckhaft! — Egmont! dich entbehren? — Rein, Nicht möglich ist's. Richt möglich! nein, ach nein!"

#### 4. Lieb.

(Freudvoll und leidvoll u. f. w.)

Die Thur geht auf und Egmont tritt herein! Zum letzten Mal im ird'ichen himmel schwebt Ein Engel selig lächelnb ihr hernieder. Doch das Gefühl, das ihre Herzen hebt, Gibt nur das herz, gibt nicht die Zunge wieder! Doch was umsonst die Rede strebt zu sagen, Das dürsen Töne auszusprechen wagen.

## 5. Allegro.

Erwache, Beld! In beinem Baterlande Muß, wer es liebt, der Freude nun entsagen. Ein frembes Beer bringt Retten, ichmiebet Banbe, Dein ebles Bolt foll ferne Feffeln tragen! Das Richtschwert judt; Die Facel glüht jum Brande: Run gilt's, für Alles treu bein Alles magen. Für beimifch Recht, im Streite ftart, ju fiegen; Und ift's verwehrt, boch ftreitend zu erliegen! Dein Berablut opfernd, follft bu bich erheben Bu bitt'rem Bag aus fugen Minnetraumen. Der Feind ift nah'. - Es harret mit Erbeben Dein Bolf bes Retters. Rann fein Egmont faumen? -Ihn ruft ber Ruhm, — bie Bflicht, — auf Tob und Leben Bum Rampf binaus, ber Freiheit Babn zu raumen: In Bruffels Mauern führt mit taltem Svotte Der buft're Alba icon ber Schergen Rotte.

#### Marcia vivace.

Umgarnt vom Netz des schlauen Jägers steht Nun Egmont, ahnungslos des nahen Falles, Bor Philipps Todesboten. Für das Recht Erhebt er laut das Wort. Für Recht und Pflicht! Denn nicht der Pflicht will er sein Bolk entmahnen. Ihm aber steht ein eisumzogener Fels Entgegen. Alba kennt nur Sclavenwerth; Des fremden Herrschers schadenfroher Diener, Berbirgt er, was sein Herr von Huld gebot, Und läßt die Strenge nur, die Härte walten. Des Geistes ewig freiem Eigenthum, Dem Glauben will er enge Fessen legen. Und Camont ruft, im Innerften ergrimmt: "Co forb're uni're Caupter! 3ft es bann Auf Ginmal boch getban! Cb unter Schmach. Db untere Beil bes Rieberlanders Raden Gich beugen foll, - es gilt dem Edlen gleich! -Umionit, umionit hab' ich io viet geiprochen. Die Luft hab' ich erichüttert. - weiter nichte!" Und als der Edle jett mit folgem Muth Gich ab von jenem Saicherführer wendet. Da bricht hervor die ichwer verhalt'ne Buth. -Run hat der Geld die ichone Bahn vollendet. -Es füllen frembe Goldner bas Gemach. Bu ew'gem Ruhm. - bem Reind zu ew'ger Schmach Dug Egmont, übermannt, den treu'ften Degen, Der Edle, ju bee Anechtee Sugen legen. "Dranien!" - ruft er aus. Des Freundes Dahnung, Achtlos verichmäht - nun wird fie Echredensahnung. Des Rertere Riegel flirrt . . . . D milbert, fanfte Gaiten, Den gräflich berben Laut, ber une verlett. Dag milbes Mitgefühl bas Muge nett, Daß mit bem Leidenden wir willig leiden! Wenn in bes Meiftere ichmelgendem Accord Der Schmer; une naht, verstummet jedes Bort. -

#### 6. Poco sostenuto.

Die Eiche ftürzt im Betterstrahl zusammen; Da finket auch die Rebe, deren Ranken Den Stamm umklammern, sterbend in die Flammen. — E Clärchen, treues Herz! Wie kannst du leben, Wo blut'ge Henker beinen Freund verdammen? — Noch sucht sie Hilfe, will den Ruf erheben Mit Manneskraft. Die Zarte will es wagen, Des Aufruhrs Fahne selbst voranzutragen.

Umsonst ihr heißes Fleh'n! Ein ftarrer Schrecken Lähmt Arm und Herz ber Bürger. Rur Bebauern Kann ber Berzweiflung Schmerzensruf noch wecken. Und unersteiglich find bes Kerkers Mauern; Auf wird ber Morgen uns die Bühne becken, Wo Egmont's Mörder schon am Richtblock lauern. — Still wird das Herz und bricht der Lebensmüden, Aus ist die Zeit . . . Sie sucht den ew'gen Frieden.

7. Larghetto.

(Melodram unter den letten Tönen des Larghetto.) Süße Blume! Bald gesunken, Welkst du nicht am Freundesbusen! Einsam bluten deine Bunden. Müde Glimmt das Lämpchen. Nun wird's stille. — Friede Mit dem Geiste, mit der Hülle!

(Rurge Baufe.)

Sinweg aus biefem Tobesbunkel ftrebt Der bange Blid und suchet Troft und Licht. Ach! wird er Licht und Troft im Rerter finden, Bo Clarchens Freund ber letten Stunde harrt? -Gesprochen ift bas Urtheil: Wenn ber Morgen Den himmel rothet, foll fein ebles Blut Den Boben feines Baterlandes rothen. -Doch feht ben Belben in ber Tobesnacht! Dort muß, wer jagt, ju festem Muth erstarten. -Ift biefe Wange bleich, bies Auge ftarr? hat die Berzweiflung dieses Berz ergriffen? Dedt biefe hohe Stirne talter Schweiß? -Der recht gelebt, - er weiß auch recht zu fterben. Er finnet ungebeugt ben Wegen nach. Die ihn bes Schicksals ernfte Band geführt, Da aus ber Racht ein gold'ner Morgen bammert. Er bentt ber Freunde - auch bes letten Freunds, Den ihm noch jett ein wunderbar Beschick In Alba's Sohn geschenkt. — Der Jüngling kann Den Großen, ber als Mufter ihm geleuchtet, Nicht retten zwar, boch fich ihm ewig weih'n,

Und dann den letten Bunich bom Bergen nehmen. -Er ift erfüllt! - Des Lebens Rechnung ichlieft Sich freundlich ab. Ein mannlich festes Boffen. Dag nicht umfonft fein Blut er nun vergieft. Beigt ihm bes Barabiefes Bforten offen. Ein füßer Traum zu frobem Troft entsprieft Dem letten Schlummer. - himmlisch übertroffen Ift irbifches Berlangen in ben Tonen. Die ihn jum Sieg mit em'gem Lorbeer fronen. Und Clarchen reicht ben Rrang! - Borangegangen. Frei von der Erde Fesseln, darf die Treue Im Sternenkleid der Freiheit strahlend prangen. -Daf fich ber Bund auf ewig nun erneue. Winkt ihm des Engels fehnendes Berlangen. Suß wird ber Tob, benn felig mar bie Beihe! -D hört ihn felbft, wie er ben Sieg errungen; Blidt hin, wie fich ber Belb jum Licht entschwungen!

#### 8. Melobram Egmont.

"Süßer Schlaf! Du kommst wie ein reines Glück, ungebeten, unersleht, am willigsten. — Du lösest die Knoten der strengen Gebanken; vermischest alle Bilber der Freude und des Schwerzes. Ungehindert sließt der Kreis inn'rer Harmonien, und, eingehüllt in gefälligen Wahnsinn, versinken wir und hören auf zu sein."

### Musit; Egmont's Traum. Trommeln. (Egmont erwacht.)

"Berschwunden ist der Kranz! — Du schönes Bild! Das Licht des Tages hat dich verscheucht! Ja, sie war es, sie waren vereint die beiden süßesten Freunde meines Herzens. Die göttliche Freisheit, von meiner Geliebten borgte sie die Gestalt; das reizende Mädchen kleidete sich in der Freundin himmlisches Gewand. In einem ernsten Augenblick erschienn sie vereinigt, ernster als lieblich. Mit blutbematelten Sohlen trat sie vor mir auf; die wehenden Falten des Saumes mit Blut besieckt. Es war mein Blut und vieler Edsen Blut. Nein, es war nicht umsonst vergossen! Schreitet durch! — Braves Boll! Die Siegesgöttin führt dich an! Und wie das Meer durch

eure Dämme bricht, so brecht, so reißt ben Wall ber Thrannei zusammen und schwemmt ersäusend sie von ihrem Grunde, den sie sich anmaßt, weg."

(Trommeln.)

Horch, horch! Wie oft rief mich dieser Schall zum freien Schritt nach dem Felbe des Streits und des Siegs. Wie munter traten die Gefährten auf der gefährlichen, rühmlichen Bahn! — Auch ich schreite einem ehrenvollen Tode aus diesem Kerker entgegen; ich sterbe für die Freiheit, für die ich lebte und socht, und der ich mich jetzt leidend opf're. (Trommeln näber.)

Ja, führt sie nur zusammen! Schließt eure Reihen, ihr schreckt mich nicht. Ich bin gewohnt, vor Speeren gegen Speere zu steh'n und rings umgeben von dem drohenden Tode das muthige Leben nur dobbelt rasch zu fühlen.

(Arommein.)
Dicht schließt der Feind von allen Seiten ein! — Es blinken Schwerter; — Freunde, höh'ren Muth! — Im Rücken habt ihr Eltern, Weiber, Kinder! — Schützt eure Güter! Und euer Liebstes zu erretten, fallt freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe.
(Die Siegesspundhonie fällt rasch ein.)

# 3. Materfand.

Zeitgedichte.

#### Unfere Zeit.

Alagen hört man allerwärts Ueber schlechte Zeiten Hier und bort, in Ernst und Scherz Und von allen Seiten.

Ifi's doch nirgends schlecht und recht! Thöricht, wer sich wundert; — Ist verdorben das Geschlecht, Ist's auch das Jahrhundert!

## Das meh ber Zeit.

Wer ist, der sich nicht sehnte und zugleich nicht bangte, Ins Wolfenbild der Zufunft seinen Blick zu wühlen? Wer ist nicht Arzt der kranken Zeiten und verlangte, An des Jahrhunderts sieberhaften Buls zu fühlen?

Und wie wir klug in den Symptomen das Gebrechen Belauschen, glauben wir, es ist wohl gar gefunden; Allein indem wir's weise und gelehrt besprechen Und scharf zergliedern, wühlen wir in eig'nen Wunden.

Das eben ist die tiefe Krankheit uns'rer Zeiten, Daß wir, heilkunstlerische Narren, wüthend ringen, Und wechselseitig uns das Lazareth bereiten, In das hinein wir uns einander möchten zwingen!

## Tyra und Schwert.

Chenn mit Macht in allen Landen Nationenwogen branden In geschickeschwerer Zeit, Flüchte nicht zu Chiser's Quelle — Seele jung, das Auge helle Wird dir nur im rüst'gen Streit!

Benn bein Bolf in hellen Schaaren Sich erhebt, um treu zu wahren Seines Bobens heil'gen Schatz, Da mit seinen Kampfesliebern Feinbesarglist zu erwibern Ift der Dichter recht am Platz!

Muth und Jugend find verbündet, Weil sie fich durch ihn verkündet; Muth macht auch das Alter jung. Schönster Jüngling ist der Alte, Dem aus ernster Antlitsfalte Leuchtet froh Begeisterung!

Lof' geworfen um die straffen Glieder, daß sie nicht erschlaffen, Flatt're frei das Friedenskleid. — Werft es fort, wenn in den Thälern Kriegsruf schallt, und blank und stählern Zeigt gegürtet euch zum Streit!

### Patriotifche Phantafien.

T.

Dich zu umfaffen, o bu mein Baterland, barnach verlangt mich! Drangt fich ber Dichter heran, öffnest bu freundlich bein Berg? Sieh', bein mannlicher Ernft, bein ftill besonnenes Balten, Dlächtiger Ahnung voll, beutet auf großes Geschick! Doch wer verfündet das Wort, das verborgene Deutung enthüllet? Schweigt die Gegenwart ftill, fpricht's die Geschichte nicht aus? Aus der Umbullung hervor, o tritt mir flar vor das Auge, Theile die Nebel, die, ach! Farb' und Geftalten umgieh'n, Bleich ber verschleiernden Thrane, die still auf heiteren Bangen Mit verlodendem Reiz leifeste Wehmuth gehaucht. Still verfolg' ich ben Schritt ber Ereigniffe, prufe und finne, Wie am Gewebe ber Zeit Kaben an Kaben fich reiht. Ja, es lebet im Strom ber Gestaltungen beilige Ordnung, Die hat ber ewige Beift, nie feit bem Anfang geruht. Aber in bir, o Baterland, träumt der herrlichsten Reime Einer; jur foftlichen Frucht blüht er mohl plötlich empor. Beift "germanische Belt" bie Zeit ber Befreiung bes Geiftes? -Ja, die gediegenste Rraft lebt in germanischer Bruft.

#### II.

Habet Geduld, ihr fein zweibeutigen Freunde, noch ist es Wahrlich, dahin ist es doch noch nicht gekommen mit uns. Rings zwar munkelt es wohl, beim neidischen Nachbar im Westen, Und im Osten nun auch hörten wir's beutlich genug. Diesen gelüstet's nun freilich nach reich gesammelter Erbschaft, Daß er sein öbes Haus fülle mit herrlichem Schatz.

Und so ruft er herüber mit schlecht verhehlter Begierbe (Schabe, es ist uns schon längst Reineke's Stimme bekannt): "Deutsches Bolk, du bist alt und mübe, lege dich nieder! Gönnst du dir, zäher Held, immer die Ruhe noch nicht? Harnisch hinweg und das Schwert, es möge dich endlich nach zweimal Tausendjähriger That nöthiger Schlummer umweh'n.

Sei's dir Ruhmes genug! — Die herrlichen Griechen zusammen Mit dem mächtigen Rom hielten's so lange nicht aus.

Darum hast du zur Ruhe schon längst ein Recht dir erworben; Sieh', und während du träumst, will ich ein Wächter dir sein!" — Nein, nicht ist sie vollendet, des Deutschen herrliche Sendung, Die ein großes Geschick ihm in die Seele gelegt.

#### III.

Du von je mir geliebtefte Welt, wo in ftiller Bertiefuna All meines Daseins Glud, beiligften Lebens Gefühl Aus ber glimmenben Afche jur glühenben Flamme fich anfacht: D wie fühl' ich in dir frei mich und fröhlich bewegt. Da ich bich wieder gewann! Denn fernhin mandert die Seele. Ueberall macht fie fich gern auch in ber Fremde vertraut. Mles erregt fie, am liebsten verfolgt fic ben Raben bes Schmerzes, Der, wie das Mart ben Baum, innerft bas Leben burchzieht. Und da bebt fie auch wohl im tiefften Grunde erschüttert. Da fie noch einmal die Macht aller Bermandlung erfährt. Welche die Menschheit hindurch rang, bis fie in fteter Entfaltung Sich aus ber Kindheit ftill fehnendem Dafein erhob. -Aber des Lebens vollendetes Glud, alles Sehnens Erfüllung Flammt an beinem Berb warmend, o Baterland, auf! Sieh', da befinnt fich der Dichter und merkt, daß plotlich im Tiefften Seiner bewegten Bruft heiter ein Frühling erblüht; Bold wie ein Blumengebrang' umschmeicheln bie rhuthmischen Borte Sein ftillselig Gefühl, bis es jum Lied fich verklart.

#### IV.

Hat er boch erst die göttliche Zeit der Liebe durchschwärmet, Ach, die Liebe in ihm, wachte der Menschheit sie auf! Darum hing er so lang an ihr, da zu innigstem Glücke Ihm ihren köstlichen Schatz weibliche Seele erschloß, Und ihm verrieth des jungfräulichen Herzens süßes Geheimniß, Das er nun still entzückt treu in der Seele bewahrt.
So gab dieses Gefühl ihm die Anmuth der ewigen Jugend, Denn ein Jahrtausend slog über dem Scheitel dahin,
Und ungealtert wachte er auf aus dem lieblichen Zauber,
Den der holde Traum um den Begeisterten wob.
Denn ungetrübt, in der ganzen Gluth der tiessten Bewegung,
Wie er die Minne sang, führt' er das mächtige Schwert.
Doch wie er herrlich auch war vor Allen, und was er vollbrachte:
Immer nur war's die That, wie sie der Jüngling vollbringt,
Rasch, undewußt, vom Dämon beherrscht im Drange der Schnsucht —
Aber mächtig und ernst waltet der fertige Mann.
Klar ist sein Geist, seine Kraft gestählt, undeweglich sein Wille,
Und die höchste That harret des männlichen Muths.

#### v.

Deutsches Bolt! Sprich, hast bu die heiligen Worte vergessen? Freudig riefen fie bir fterbenbe Junglinge au. Baft du fie felbst vergeffen, die Deinen, die voll der Freude Berrlichen Tobs ihre Bruft feinblichem Schlachtengeschoft Frei hinboten in Liebe und felbstvergeffender Grogmuth? Boch von ben Göttern beglückt - find es die Jünglinge nicht? Winkt doch so schön noch ihnen das Leben; sie ringen, so manches Grünende Blatt zu bes Ruhms freundlich verlockendem Rrang Ach! und ein suges Glud an bes Mabchens Rug zu gewinnen, Das mit brautlicher Gluth an ben Beglückten fich brangt. Aber bies ichieben fie Alles mit leicht abwehrender Sand weg. Beben ben Arm empor, rufen bas mannliche Wort: "Kahre nun, Baterland, mohl, wir fprengen bir fterbend die Retten, Für bein toftlichftes Gut feten bas Leben wir ein!" D ihr bedächtigen Männer, gesteht nur und gebet bes Muthes Chrenden Balmenzweig willig ben Jünglingen bin. Wenn bies raftlos glübende Leben, bas euch gerettet. Ungeftum aufwallt, ichaument wie feuriger Bein, Sprechet vom Beisheitsthron, ihr ernftbedachtigen Manner, Ueber bie muthige Schaar nicht bas verbammenbe Wort.

Ebelste Ungebuld ist's, die es von je nicht geduldet, Taß an dem deutschen Herd prahlende Fremblinge sich Frech ausbläh'n, die wild zum heiligen Jorn sich entstammte, Benn auf den Säugling, der lag an der liebenden Brust, Aus der Mutter kummervollem Aug' eine Thräne Fiel und sie Reue empsand, daß sie den Liebling gebar. Ungeduld ist's; sie vermögen euer besonnenes Jögern Richt zu verstehen, denn rasch lebet der Jüngling und schnell Greift er es muthig an, was ihm werth der männlichen That dünkt: Und nur den stürmenden Muth, der in der Seele ihm glüht, Und nur die Krast, die den nervigen Arm des Tropigen schwellet, Kennt er, und nicht die Nacht, welche dem Harrenden Sieg Endlich verleiht. D, vergesset es nicht, ihr bedächtigen Männer! Rasche Jünglinge war't ihr ja auch eben wie sie!

#### VI.

Beld' ein raufchender Cang im taufendstimmigen Chore Balgt fich vom breiten Rhein bis zu ben Alpen berauf? Breitet fich aus gen Often und schwillt mit jeglichem Schritte. Bis er im einzigen Strom alle die Ufer vereint; Ueber die Wellen berüber des Rheins vom vergeffenen Bruder Schallt auch männlich und treu freundliches Echo zurud. Das ift ber Morgengruß bes erwachten Bolts: Millionen Rufen nun freudig fich auf, auf zu bem Kampfe bes Tags. Der Nation, ber großen, voll unverwüftlichen Lebens Ründet ein neuer Tag ihrer Beidichte nich an. Und fie erheben das lockige Saupt und hören und ftaunen: Dag fie fo treu fich geliebt, haben fie felbft nicht geahnt. Innig freu'n fie fich all' in ben Alpen bie fublichen, bag ber Bruder im Rorben jo marm bied're Gefinnung bemährt. Beift ift Reuer: er weht im machienben Strome bes Lebens. Und in Flammen empor rauscht, mas er mächtig ergreift. Bubelnd reichen fie fich zur innig geschloffenen Rette Starte Banbe, bem Schwert fo wie bem Bfluge vertraut. Bebe bein Saupt, o mein Bolt! empor und gehe mit Deutschland, -Bas du mit Deutschland vollbringit, wird in Europa Gefet.

### Die beutsche Ciche.

I.

Praußen auf ber Haibe steht Eine große Eiche, Wer sie ragen sieht, gesteht, Daß ihr keine gleiche. Grau ist sie schon gar und alt, Lebt seit tausend Jahren, Doch ber Zeiten Allgewalt Hat sie nicht ersahren.

Auf der Saide steht fie groß, Wie ein Seld der Schlachten; Und des Sturms gewalt'gen Stoß Mag sie kühn verachten. Gar unbändig keder Stolz Ist der Eiche eigen, Darum will das harte Holz Keinem Sturm sich beugen.

Dicht und jugendlich umlaubt, In erhab'ner Höhe, Reicht das ernste, edle Haupt In der Wolken Nähe. Blüthen dringen jedes Jahr Aus den starken Aesten, Und der Stamm kann immerdar Frischer Zweig' sich trösten.

Und so blüht sie ewig stark Fort durch alle Zeiten, Trägt im Kern urkräftig Mark, 's dringt nach allen Seiten. Wo auf weitem Erdenraum Und in welchem Reiche, Fragt ihr, steht solch hehrer Baum? — 's ist die deutsche Eiche!

#### II.

Und lange stand im schönen Land Die deutsche Siche mächtig, Und stürmt's auch surchtbar, dennoch stand Sie starf und groß und prächtig. Da kam denn ein Barbar daher, Der wollt's nicht gerne leiden, Und sing nun an in kreuz und quer Die Siche zu beschneiden.

"Schlagt zu!" so sprach ber rauhe Mann Zu seinen Holzgesellen, "Seh't 'mal die stolze Eiche an, Wir wollen sie doch fällen!" So hieb er denn mit scharfem Beil Bom Baum die schönsten Aeste; Nun such', Ergrauter, such' dein Heil Im kraftberaubten Reste.

Das war, ach, ein untröstlich Bilb, Sewaltig war ber Dränger, Doch mitten klang gar freundlich milb Begeisternd Lieb der Sänger. Und aus der Eiche drang der Sang Sar kühn, wie Geisterwehen, Sar süh, weil er von Ahnung klang, Sie werde auferstehen.

Es kam ein Lenz, es keimt' die Kraft In hunderttausend Zweigen, Und was sie wirkt und was sie schafft, Es ist und bleibt ihr eigen. So steht sie wieder herrlich da In neuverjüngtem Leben: Hoch lebe die Germania, Ihr Wirken und ihr Streben!

#### Die Mitwelt.

Es treibt mich ein Geift zu fingen vom gewaltigen Ringen ber Zeit, Dir, fünftiges Jahrhundert, bir fei bas Lied geweiht. Um liebsten mit eh'rnem Griffel und in granit'nen Stein, Ein unverwüftlich Denkmal, ichrieb' ich die Worte ein: Worte, die follten verfünden, wie blutig die Mitwelt ftritt, Wie fie, bu gludliche Nachwelt, ju beiner Erlöfung litt. Bo aber merb' ich finden Worte fo icharf mie's Schwert. Und gewaltig, wie ber Schmerz ift, ber an ber Gegenwart zehrt? Es regt fich in der Menschheit zu großer That ein Reim. Allein Millionen Opfer fallen bem Sabes anheim. Bezwungen im Rampf vor Anante, ber bunteln Göttermacht, Eh' fie bas ungeheure Wert bes Lebens vollbracht. Und fieb', die Millionen ergreift eine Todesluft. Und freudig fturgen fie nieder, der gottlichen Sendung bewußt. So wiff't, es ward vom Geschlecht ein hohes Riel begehrt, Ein hoher Bille gehegt, in Rampf und Tod bewährt.

#### Eifen und Bammer.

Es sprach seufzend und voll Jammer Einst das Eisen zu dem Hammer: "Warum schlägst du mich so hart, Sind wir nicht von gleicher Art?"

Mächtige und Fürsten bieser Erbe! Säuft boch nicht Beschwerbe auf Beschwerbe Bor bes Unterthanen Thür; Denkt bei seinem Gram und Jammer An bas Eisen und ben Hammer, Denkt, er sei ein Mensch wie ihr!

### Die beutsche Haiferhrone.

1849.

"Tapferkeit nach außen, Einigkeit nach innen Macht, baß man bem Deutschen nichts mag abgewinnen." Sprach ber alte Logau, und ich sahre weiter: Gegen die Zerstückler sei ein wach'rer Streiter. Drängt die Zeit zum Schluß, so halt' nur (es ist weiser) Fest am ganzen Reiche, nicht am beutschen Kaiser. Längst gestorben ist er am gebroch'nen Herzen, Niemand hat geweckt ihn im verwich'nen Märzen. Hab' auch nie vernommen, daß er jemals Preußen In dem Testamente erben hat geheißen. Wer der Kaiserkrone raubte Glanz und Wirde, Soll von uns nicht fordern sie zur eig'nen Zierde.

## Epimenibeg.

Die Geschicke zu erfüllen In dem Drang der Nationen, Fordert Trut nnd stärker'n Willen, Als in Dichters Busen wohnen.

Schlumm're benn, du sanfter, milber! Bis du's wieder fühlest tagen; Während wild verworr'ne Bilder Uns durch blut'ge Schlachten jagen.

Uns, die wir nicht Ruhe finden In des Herzens Leidenschaft, Laff' die tiefe Kraft entbinden Uni'res Boltes Helbenkraft.

Doch was aus bem Kampf bes Lebens Endlich in Bollendung steigt, Du gestalt' es stillen Strebens, Daß es schön bem Blick fich zeigt!

#### Manifeft.

**M**an wird von euren Thaten, doch nicht zu eurer Glorie. Bethörte, einst erzählen ein ichaurig Stud Siftorie. Ihr habt im iconen Frühling im Jahre achtundvierzig Bemächtigt euch ber Freiheit, bes Nectars, frisch und würzig. Doch ift es euch ergangen wie einst bem Roah felig. Bevor er fich gewöhnte an Weingenuß allmälig. Und auchtlos feid ihr worden, betruntene Befellen. Und eure Freiheitssprache marb miberliches Bellen. Und zuchtlos find geworden in eurer Sand bie Waffen. Bum Bertzeug feigen Morbes habt ihr fie umgeschaffen. Die blut'gen Waffen brennen in ichulbbeflecten Sanden. Die nun zur Gelbstvernichtung in eurer Fauft fich wenden. Dem Rasenden entwinden muß man gewette Deffer. Und euer wildes Brahlen, was foll's, ihr Eisenfresser? Gekommen find die Meister der strengen Bucht und binden Bar eine icharfe Beifel aus buntlen Teuerschlünden. Bu ftrafen die Bropheten, die falschen und die frechen, Die barauf nur gesonnen, bes Reiches Macht zu brechen. Sie werben fie nicht brechen, fie werben felbft gebrochen. Bu Ende geht bas Treiben von Dest'reichs schlimmften Wochen: Das Unheil wird ereilen die wüthenden Berrather. Die Mörber wie die Lenker, die Rathe wie die Thater!

### Der 6. October 1848.

In wüster Racht berückt man eine Meute Zum vergessenn Zusammenstoße; Und zügelsos im wilb entbrannten Streite Entladen sich die tödtenden Geschoße. Ein Mord geschicht am alten Krieger, gräßlich! Geschütz erkracht, — die Kolgen unermeßlich!

Du Kaiserstadt, wie gleichst du einem Ressel, Borin von buntgemischten Pöbelvotten Der Mohn polit'schen Bahnsinns, Shrsuchtnessel Und Schierling der Berleumdung wird gesotten. Dabei fteh'n Teufel als bes Bertes Bächter Und schuren an ben Brand mit hohngelächter.

Gesetz und Recht ist ein Phantom geworben, Des Staates und der Freiheit ernste Fragen Entscheibet das Geschrei der blinden Horden, Was sollen da des Bolks Vertreter tagen? Es ist, als sollt' ein Gott im Zornesqualmen Das Ungethüm mit Einem Schlag zermalmen.

Wohlan, so sei's! Und mögen benn die Bomben Berberben speiend im Gewühle platzen! Dem Griechenvolle dienten Helatomben, Die Schuld zu sühnen; das sind eitel Fratzen; Denn uns kann jetzt nur über Schutt und Trümmern Ein neuer Strahl verjüngten Lebens schimmern!

## Der ftille Zug.

Fernab von ber Hauptstadt sieht man langsam traben Eine Heerschaar vorwärts im gemess'nen Schritte, Ernste Männer; schweigend zieh'n sie, denn sie haben Ihren Kaiser, den sie schirmen, in der Mitte.

Gramerfüllt ist sein Gemüth im tiefsten Grunde, Er gebenkt ber blut'gen That an jenem Manne, Der ihm treu geblieben bis zur letzten Stunde, Deffen Schatten jetzt noch folgt bem Herrn im Banne.

Mitleib glänzt in manchem Auge; boch nur scheue hände streuen zu den Füßen grüne Reiser. Belch' ein Wechsel des Geschicks! Nun ist die Treuc Sine Sünd'rin, weil sie gilt dem König-Kaiser!

#### Cabtenfeier.

Er starb. Und von des Opfers Blute rauchen Geschwung'ne Lanzen der entmenschten Würger; Die Horbe tobt, im tollen Jubel tauchen Ins Blut die Hände schamvergeß'ne Bürger. Sie treiben grauses Spiel mit seiner Leiche Und werfen endlich zu gefall'nen Gauchen Die vielgeschmähte, arme, wundenreiche.

Den Tobten hat bann Niemand mehr gefunden, Man will ihm gönnen nicht die letzte Shre; Bergeffen soll er bleiben und verschwunden, Als ob Gericht an ihm vollzogen wäre. Mit Argusaugen wachen die Bollstrecker, Daß nimmer wach' die Pflicht im tapfern Heere Ein Grabmal ruse als sein Rachewecker.

Wohlan! so sei die ganze Stadt des Alten Geräum'ges Grad. Und tapf're Kameraden, Die werden, wenn sie im Memento halten, Mit scharfen Kugeln die Gewehre laden. Und eine Salve werden sie ihm geben In dies gegönnte Grad von Pöbels Gnaden, Daß diese altgefügten Mauern beben!

Nach zweiundzwanzig Tagen, horch! verkünden Bis in die dunkle Nacht vom frühen Morgen Die Donnerschläge aus Kanonenschlünden, Daß sie die Todtenseier ihm besorgen. Sie seiern sein Gedächtniß mit dem Sturme, In alle Räume, noch so tief verborgen, Dringt Sturms und Grabgeläut von jedem Thurme.

Busammenbrechen in die Kniee muffen, Die aufgerufen die gerechte Rache; Dann ift gefühnt die That, die frech zerrissen Das Band der Ordnung für des Feindes Sache;

#### II. Abidnitt. Eprifche Dichtungen.

Dann tehrt die Freiheit heim, die fortgeflogen, Und wieder wölbt fich über unserm Dache Am Firmament der schöne Friedensbogen.

#### Die Lawine ber Revolution.

EUer vermag bem Unheil, welches bergab schreitet, Sturzaushaltend einzugreifen in die Speichen? Wer kann im Gewölk, das sich am himmel breitet, Blige fesseln, daß sie nicht ihr Ziel erreichen?

Krachend zuckt es aus ber schwarzen Wetterwolke, Wen es trifft, die Götter mögen es durchschauen. — Gährt es dunkel und chaotisch in dem Bolke, Weichet das Gesetz dem Schrecken und dem Grauen.

Aller Groll und alles längstverwund'ne Hassen Drängt sich wieder dann zum Ausbruch. Wie Dämonen Wälzen tobend durch die Städte sich die Massen, Ballen sich und rütteln wild an allen Thronen.

# Mellachich.

"Wie bift du her vor Wien gerathen, Gib Rechenschaft, Croaten-Ban?" — Fragt ihr ben Bürger, den Solbaten? — Mir gilt es eins! — So hört mich an.

Für Desterreichs Bestand und Ehren Als Mann zu steh'n ist Bürgerpslicht; Bo, um der Anarchie zu wehren, Man mein bedarf, — da sehl' ich nicht.

Und bes Solbaten Degenspite Folgt einem eig'nen icharfen Ton; Denn wißt, ber Donner ber Geschütze Gibt mir die Marschbirection.

### Die Hataftrophe.

Es hat vor unferm Aug' fich ein Berhangniß, Das tief ins Berg fich grub, mit blut'gem Stichel Bollbracht. Mit Morb begann bie Tobesfichel. Es ichlieft mit Tob bas Spiel und mit Gefänanik. Die icharfe Schneide fliegt mit icharfem Rlange Und trennt bie faulen Aefte von bem Stamme: Dag grun ber Baum ber Bufunft wieber prange. Berfällt, was burr geworden, nun ber Flamme. Durchforstet nur ben Balb ber beutiden Giden Und lakt bas Dicicht auf im Feuer lobern! Das Dunkel in ben muchernden Gefträuchen Begt arge Schlangenbrut im feuchten Mobern. Es ift in feinem Schooke gum Erftiden. Die Erbe feufat, ein buft'rer Aufenthalt: Erft wenn er wieber frei ben Sonnenbliden. Ift wieder hoch und icon ber beutiche Balb!

### Erinnerung

im October 1849 an den October 1848. (An bie Frau Amalie Fr. v. Bratobevera.)

Der Kampf ist aus, der unser Land verheerte, Geführt vom Sieg erscheint der holde Friede, Dem Kaiser bringt der Held ihn mit dem Schwerte Und schüchtern dir der Dichter hier im Liede.

Des Aufruhrs lettes Bollwert ift gefallen, Befinnung klärt fich ab aus bunklem Wahne, Und in ben weitgebehnten Landen allen Beht wieder bes geliebten Kaifers Fahne.

Mit voller Klarheit beines Seherblices haft du es immer wohl vorausgesehen; Bas sich den Andern als Geschent des Glüces Begab, ist dir als volles Recht geschehen. Beil so verkörpert ist in dir die Treue Für beinen kühnen Kaiser, beinen theuern, Bedünkt mich's, als ob seines Namens Weihe Ich gleich, als wär's der beine, könnte seiern.

Im bunten Farbenspiele bieses Kranzes Begegnen bir wohl auch bekannte Lieber: Rimm bie zerstreuten Blätter hier als Ganzes Und blicke d'rauf mit güt'gem Auge nieber.

## Hampfesmuth.

Entbehrlich ist Manches, man fühlt es täglich, Nur nicht ber männlich tapfere Wille; Bon bem, was sie sagen, ist Manches erträglich, Nur nicht jenes seige: Beatus ille!

Und daß ein Leben des Kampfs mir werde, An diese Hoffnung will ich mich klammern, Und mög' ich nie mit der bangen Heerde Um ein windstilles Plätzchen der Ruhe jammern.

Rie möge mit weichlichem Sauch ber Friebe Mir lösen die straffe Kraft ber Glieber; — Benn unter den Baffen ich todesmübe, Dann sint' ich mit Freude zur Erbe nieber.

# Die schönfte Gegenb.

Thal bes Friedens! — Laßt uns denken, Wie mit mutherglühtem Heere, Wie von hier die Schlacht zu lenken, Starker Feind zu schlagen wäre.

Jene baumumblühten Billen, Die von Hügeln segnenb schauen — Schanzen find's, Kanonenbrüllen Kracht baraus mit Tobesgrauen. Dort die dunklen Balbesschatten Bieten fich ju hinterhalten, hier auf weitgebehnten Matten Dag fich Reitermacht entfalten.

Weg mit weichlichem Erwarmen, herz zu sanfter Luft erregend. Dort, wo heere sich umarmen, Dort ift uns bie schönste Gegend.

Dort, wo beutsche Männerherzen Kühn ihr bestes Blut versprigen Und in herben Tobesschmerzen Trogen scharfen Degenspigen.

Dort, wo Tausende verbluten, Die im großen Kampf erglühten, Um vor Franzen, wie vor Knuten Deutsche Heimat zu behüten.

Schönste Gegend, schönste Gegend, Wo der Tapfern fühne Thaten, Junge Brust zum Kampf erregend, Blüh'n als künst'ge Ruhmessaaten!

# Beutschland und Amerika.

Welch' ein Anblic biefe beiden Bünbe In der alten Welt und in der neuen! Sier die Deutschen, die sich von der Sünde Langen Schlafes männiglich befreien, Dort Germanenvölker aller Stämme, Die sich kühn und wunderherrlich schirmen, Innen Kräfte sammeln, starte Dämme Um die weiten Reichesgrenzen thürmen.

Seht sie an und freut euch dieser Bünde; Rein Geschick darf, Menschheit, dich entmuthen! Diese sind bie starten Felsengründe In der Weltgeschichte Ebb' und Fluthen. Doch nicht Felsen, woran scheitern müssen Kühne Schiffer; Felsen, b'rauf man bauen Kann, daß in der Stürme Finsternissen Gerelich werben ihre Leuchten schauen.

## Mayoleon.

Dier stand er einst, der eine Welt durchwettert, Ein Kriegesgott, in stürmischen Galoppen; Der modernd alte Reiche hat zerschmettert Und auf im tiefsten Grunde wühlt' Europen.

hier stand er, und ber Donner der Kanonen Brach rollend aus der Wolfennacht des Dampfes; Als er gebot den wetternden Schwadronen, hinein zu stürzen ins Gewühl des Kampfes.

Und aus den Dächern bort mit Flammenarmen Greift wilder Brand und lodert auf zum himmel. Ber jammert? — Still! hier gibt es kein Erbarmen — Es zuckt ein Bölkerloos in dem Getümmel!

# Begen Frankreich!

Welomit benn, wenn nicht mit Kanonen, Bollt ihr die deutschen Grenzen schützen? Ihr meint doch nicht mit Legionen Bon diplomat'schen Federspitzen? Doch nicht durch Noten und Tractate, Geschrieben in des Feindes Sprache, Damit er leichter euch verrathe Und überdies auch noch verlache!

Baut Festungen am beutschen Strome, Damit es ben Franzosen wurme; Spart nur unzählige Diplome Und rüstet euch zum nahen Sturme. Zum nahen Sturme braucht man Waffen, Gebrochen hat's uns nie am Muthe, Doch Festungen müßt ihr uns schaffen, Daß nicht ber Krieger nutslos blute.

Die Zuversicht müßt ihr uns stärken, Daß ihr, nicht zankend ob bes Kleinen, Zu kühnen Thaten, großen Werken Bermögt euch männlich zu vereinen. Und zu vollbringen müßt ihr wagen, Was eines großen Bolkes werth ist: Der Friede nur wird Früchte tragen, Der bargeboten mit dem Schwert ist!

## Wacht im Weften.

Auf dem Rücken der Bogesen, Bo mein Posten sonst gewesen, Möcht' ich fürder Wache steh'n; Auf dem Gipfel kann die Wache Beit zum Schutz der deutschen Sache In des Feindes Lager späh'n.

Knabe, der von Liebesspielen Und dergleichen Milchgefühlen In so ernster Stunde spricht, Ist ein früh erbleichtes Wesen, — Ohne langes Federlesen: Solch' ein Junge ist ein Wicht!

Wenn es Zeit ift, sich zu wehren, Laff' mich nichts vom Frieden hören,

hat gar matten Klang bas Wort! Wer zuliebe solchem Frieben Feig sich läßt in Ketten schmieben, Holt als Aubel auch Apport!

### Das beutiche Schwert.

Ein Schwert, ein Schwert, gebt ihm ein Sch Dem Hermann; es ist Zeit!
Auf daß vom deutschen Siegesherd
Es stamme weit und breit Und schimm're auf dem Bergeshaupt, Bom Sonnenstrahl verklärt. — Die ihr an Deutschlands Zukunft glaubt, Gebt ein gewaltig Schwert!

War benn ber beutsche Mann bamit Bor Alters nicht vertraut? Und folgte ihm auf Schritt und Tritt Richt seine Eisenbraut? Zur alten Liebe neuverjüngt Hat er sich nun bekehrt. Auf daß der Held es wieder schwingt, Gebt ihm sein deutsches Schwert!

Wist ihr, wo Ehr' und Tugend keimt? Wo frisches Leben sprießt?
So sei uns nun genug geträumt,
Das Morgenroth begrüßt!
Im waffenfrohen Ritterthum,
Da wart ihr hoch geehrt;
Wohlan, so fasse wieberum
Die Faust das treue Schwert!

Geabelt mit bem Ritterschlag Das Bolt hat uns're Zeit, Daß, wer die Waffe führen mag, Sich Wappenschmucks freut. Ein Ritter ift, wer fich als Mann Rür's Baterland bewehrt. Die Rürften gurten fich voran. Dann iebem Mann ein Schwert!

### Sonette.

#### Bumanität.

Die Bolitit und bas Gemuth, fie beibe Sind leiber fehr verschied'ner Belten, Rinder, -Dem einen eben tommt's auf mehr und minder Berftortes Blud nicht an; es ichwelgt im Leibe.

Beim Leib ber Menschen weint im Trauerfleibe Das and're Rind und ruft bem Ueberminder 3mar: Beil! boch im Bertrau'n nur, bag er Gründer Sein werbe neuer, menschlich reiner Freude.

D Welt, wie freundlich marft bu, wenn bir's glückte, Die Bolitit mit ihren großen Bürfen Ins fanfte Soch ber Menichlichkeit zu fvannen! -

Dann würbe boch bas arme unterbrückte Gemuth ein Wort auch wieder fprechen burfen Und frohes Leben blub'n, wo Thranen rannen.

# Marichail Babetafin.

K.

1849.

**Wir** benken uns der Erde tiefsten Kern graniten, An den fich klammert bas Bewegliche und Weiche: Es haftet felbst das Meer, das ruh'los wogenreiche, Am festen Grund des urgewalt'gen Monolithen.

Auch die Geschichte zeigt Naturen, die inmitten Der stürmischen Bewegung durch das immergleiche Beharren bändigen in weitem Weltbereiche, Als Gottesarme, ihrer Zeit zersahr'ne Sitten.

Ein solcher Mann bift bu auf Roms verberbtem Erbe! Obgleich unholbe Geister aus ber Tiefe trieben In garm und Brausen ihre gornbewegten Schäume; —

Du, Seld, haft sie gebannt, sie starrten an das herbe Geboth, das mit des Schwertes Spite du geschrieben, Und rasch zerstob der Sput der wüsten Träume.

#### II.

Erschüttert war ber Staat im tiefsten Grunde. Da fährt hinein ber Feind, den Gott verdamme; Du hebst dein Schwert und lenkst vom Riesenstamme Den Wetterstrahl, und Ruhe herrscht zur Stunde.

Und als der Mord entstieg dem Aufruhrsschlunde, Selbst alte Kriegertreu versant im Schlamme, Da sprachst zum Heere du; — wie Gottes Flamme Traf sie das helbenwort aus beinem Munde.

Beil bir! In Wort und That, in That und Wort Dem schönen Baterland ein starker Hort, Du heit'rer Greis, voll muth'ger Jünglingslust!

Der Jahre Zahl, dir hat fie nichts geraubt, Dir lebt ein junger Geist im alten Haupt Und ein noch junges Herz in alter Brust.

# III.

1853.

Seil Desterreich, dem uns're Lieder klingen! Berstückt bist du in Flammen aufgegangen, Um aus dem Weltenbrand nach kurzem Bangen, Ein schönes Ganzes, dich emporzuschwingen. Die Kronen beiner Habsburg-Lotharingen, Die eiserne, der Stefanstrone Spangen, Zur einzigen geschmiedet seht sie prangen, Und unserm Herrn die höchste Ehre bringen.

Der Frembe ichaut, ber Brite und ber Frante, Berwundert bes Geschicks gewalt'ge Wendung: Der Größe Anbeginn in schwerster Stunde.

So wachse benn und geh' von Mund zu Munde, Du, Desterreich verjüngender Gebanke Bon seiner großen kaiserlichen Sendung.

## Parteienkämpfe.

Ich habe nimmer eurem Bunbe zugeschworen, Richt eurem, Welfen, wenn's euch also gleich geschienen; Und auch dem euren nicht, ihr starren Ghibellinen, Ich bin, zu steh'n im blinden Schwarme, nicht geboren.

Zwar ist nicht Alles, was ihr sagt, Geschrei von Thoren, Doch will ich weis' zu nennen euch mich nicht erkühnen. In Pausch und Bogen kann mir keine Satzung dienen, Nur was daraus als gut und wahr mein Geist erkoren.

Ihr seib die Wellenschaaren, die an Strandes Rippen Mit lautem Brausen und Getös vorüberjagen, So rechts als links zu äußerst an den Seiten.

Biff't ihr, wozu ihr brandet an ben Felsenrippen? — Damit die Schiffe, die das Glück bes Bolkes tragen, Die Tiefen finden mitten in bem Strom der Zeiten.

#### Dolft unb Abei.

EHie alt ist wohl ber Streit, ber heftig zwischen Den Demokraten und Aristokraten Entbrannte und die Welt zu Frevelthaten Hinrif, die sich in jedes Streben mischen?

Die Griechen, Römer streuten, wie die frischen Germanenvölker solcher Rämpfe Saaten. Auch uns're Zeit ift tief hineingerathen, Sie konnte kaum bes Schuttes Spur verwischen.

Und jetzt noch ist ja nicht der Streit geschlichtet, Fast täglich zündet er im Bolksgewühle; Der Rämpser gibt's in beiden Lagern viele;

Sie steh'n entichlossen unter eh'rnem Banne, Gesaft, ju trogen bis jum letten Manne, Bu ruh'n erft, wenn von beiben eins vernichtet!

# Muth gefast!

Es liegt ein altes Segelschiff am Uferrande; Beschäftigt ist schon lang mit Theeren und mit Flicken Gar manche Hand an Ruderwerk und Balkenstücken, Die bröhnend weichen aus dem mächtigen Verbande.

Nun stoßen sie es gar mit einem Ruck vom Strande, Und schwimmen soll es auf bem hohen Meeresrücken Und troben bes Orkanes tausenbfachen Tücken, Der aufgewühlten Fluth, bem allgemeinen Brande.

Die Maste wanken und die Segel sind zerrissen, Das morsche Steuerruder liegt in schwachen Händen, Die Wogen brausen, — schirme Gott! — wie wird das end Matrofen auf! Laßt uns die alte Flagge hiffen! Richt hilft jetzt der Berfäumniß reuevolles Jammern, Bertraut den oft erprobten starten Eisenklammern! —

## Zur rechten Stunde.

Buf hohem Meere treibt ein Schiff mit schweren Lasten Und kämpft, den Biderstand der Wogen zu bezwingen, Denn heim aus fremdem Land will's reiche Güter bringen; Sie tauchen unter fast den übervollen Kaften.

Schon dröhnt's und droht der Sturz den riesenhaften Masten, Die Windsbraut schlägt darein mit schwarzen Geisterschwingen. "Wir müssen's wagen, sollt' uns auch die See verschlingen, Richts werfen über Bord wir!" — rufen die Phantasten.

In fich gekehrt und unbesorgt um bieses Rufen, Steht auf bem Ded bes Schiffes hoher herr und hüter, Befiehlt: ","'s ift Zeit, werft Ladung über Bord! Ihr Thoren!

Des Schiffes Reichthum bring' ich meinem Bolt ans Ufer, Sind uns gerettet nur des Lebens beste Güter, Sei immerhin der bunte Flitter uns verloren!"

# Begen Often.

Zu beklagen ist es, zu beklagen, Daß die Fürsten unsers Bolks im Bahne Des erträumten Friedensglücks die Fahne Uns voran nicht gegen Osten tragen.

Deutscher, wisse, baß in alten Tagen Krieger bir gewesen jeber Ahne; Krieger ist von Haus aus ber Germane, Wie man liest in Liebern und in Sagen. Nun wohlan! ftellt aus die wachen Posten, Berbt mit Birbel und Trompetenschmettern Deutsche Krieger, Schitzen so wie Reiter.

Gebt Befehl! — Auf, Kinder, gegen Often! Und fie fturmen fort gleich Donnerwettern, Borwarts langs ber Donau und fo weiter!

## Das junge Geschlecht.

Selbenmüthig haben sie gefochten In viel tausend sieggekrönten Schlachten, Jene seelenstarken Ungeschlachten, Die so berb an Roma's Pforten pochten.

Sie, die sich den Erdkreis unterjochten, Römerland zu deutschem Erbe machten, Und bis sie das große Werk vollbrachten, Richt am Friedensherd sich lagern mochten.

Schämen mußten wir uns Alle, ichämen, Wenn fie aus ben Gelbengrabern ichritten Und zu schau'n nach ihren Enkeln tamen.

Ach, wie Biele mußten wir gestehen, Daß wir noch kein and'res Blut gesehen, Als wenn wir uns — in ben Kinger schnitten.

# Desterreichisches Bewußtsein.

# Meine Stellung.

Per freie Dichter, beutschen Blutes Sprosse, Der lieben heimat treu in ihren Weh'n, Der stets beim Schwächern stand als Kampfgen Wie sollt' er je im heer ber Stärkern sieh'n? Für Bollsthum focht er treu in allen Tagen, Sein Wort ber Lofung war: Gerechtigkeit! Bie follt' er nun, jum Drängerheer geschlagen, Beim Unrecht fteh'n im Irrfal biefer Zeit?

# Der 4. September 1842.

So lauten fie, des königlichen Mannes Worte: "Kein Prachtbau, nein, ein Werk, dem Brudersinn geweiht, Erhebe herrlich sich des hohen Domes Pforte, Die Pforte einer neuen, guten, großen Zeit!

Der Zeit, wann alle Stämme innig sich verschmelzen Zum großen Horte mitten zwischen allen Lanben, Daran die Wogen, die sich her von Westen wälzen Und auch von Often, brechend wieder rückwärts branden.

Denn alle Gauen, alle Lande, alle Stände, Sie werden jeht fich brilberlich jusammenfinden; Zum Bau des Baterlandes helfen alle Sande, Und in Bergeffenheit gesentt find alte Sanden!"

# Erfte Dollishnume.

Großer Gott! erhalt' und schirme Unsern Kaiser und sein Reich, Daß er's durch der Zeiten Stürme Lenke kihn und heldengleich; Daß er auf erhab'nem Throne Lange herrsche segenreich; Seine angestammte Krone Schütze Gott im himmelreich! ne Perthaler's ausgew. Schriften. 1. Band. Laß die alten Fahnen weben Immer flegreich in der Schlacht, Laß aus jedem Kampf erstehen Herrlicher des Kaisers Macht, Daß ihm reicher Lorbeer blühe, Unverwelklich wundergleich, Und uns Stolz im Herzen glühe Auf das große Desterreich.

Wie der Donau Fluthen wallen Mitten durch, ein schwellend Band, Ein Gedanke ström' in allen Bölkern hin durch's Baterland. Eng in Leid' und Freud' verbunden Und in wahrer Freiheit gleich, Soll sich ihre Kraft bekunden Im verjüngten Desterreich.

Desterreich burch alle Zeiten
Sei in tampsbegier'ger Welt,
Wo entzweite Mächte streiten,
Als Bermittler hingestellt.
Schwachen hilfreich, surchtbar Starten,
Seinem hohen Gründer gleich,
Rings umwallt von sesten Marten:
Also walte Desterreich.

Auf bes Kaifers helbenmuthe
Stehet fest bas Kaiserreich,
Und so bleib' es stets bas gute,
Altehrwürd'ge Desterreich.
Und so schreit' es burch die Stürme Mächtig und an Ehren reich;
Großer Gott, erhalt' und schirme Unsern Kaiser und sein Reich!

#### Zweite Dolkshumne.

1851.

Gott erhalte unsern Kaiser, Desterreichs erhab'nen Herrn! Allgeliebt, ein Helb und Weiser, Ift er unser Hort und Stern. Jubelnd streu'n wir frische Reiser, Singen wir ihm nah' und sern: Gott erhalte unsern Kaiser, Desterreichs erhab'nen Herrn!

Laß ihm gegen Feinde gliiden Seines Schwertes tapfern Streich, Daß ihn reiche Lorbeern schmitchen Unverwelklich, wundergleich; Daß wir, stolz im Herzen, blicken Auf das große Desterreich: Gott erhalte unsern Kaiser, Wächtig und an Ehren reich!

Wie der Donau Fluthen wallen Mitten durch, ein filbern Band, Also ströme in uns Allen Ein Gefühl durch's ganze Land. Hoch im Liebe soll es hallen Zu des Reiches fernstem Rand: Gott erhalte unsern Kaiser Und das liebe Baterland!

Heute wie in allen Zeiten, Mitten in bewegter Welt, Wenn zum Kampf die Bölker schreiten, Als ihr Mittler hingestellt, Mag zum Schutz des Rechtes streiten Desterreich, der alte Held: Gott erhalte unsern Kaiser, Groß im Frieden, stark im Feld! Schirm' bes Kaisers hehre Krone, Großer Gott im Himmelreich, Laß auf angestammtem Throne Lang ihn herrschen segensreich! Also stehalte in vollem Tone Das verstüngte Desterreich: Gott erhalte unsern Kaiser Und sein treues Desterreich!

## Der 10. Juli 1849.

So ist sie wieder da, die immer schöne Stunde, Bon uns wie sonst in tiesster Seele froh begrüßt. Es geht das Wort von Mund zu Mund und bringt dir Kunde Bon dem, was innen lebt und undergänglich ist. Es ist das ewig Gleiche. Denn wie wir dich lieben, Das ist dir, Herrliche, nicht neu; unwandelbar Ist's wie du selbst von Anbeginn und immerdar. So ist denn Alles ganz, so wie es war, geblieben.

Doch halt, nicht Alles; nein, ein schmerzliches Bermissen Berbergen wir vergebens, da wir von den Theuren Gar viele sehnsuchtsvoll in weiter Ferne wissen, Die sonst gewohnt, den schönen Tag mit dir zu seiern. Wo ist des Bolkes Lust, der Jubel der Berehrung, Der sich in Sang und Tanz im offinen Haus erging, Wo diese volle Welt von Glück, das mit Berklärung Dein freud's und anmuthleuchtend Angesicht umsing? Der Sturm, der durch die Welt in dröhnenden Accorden Hindrauste, hat auch dieses Hauses liebe Käume Berührt; wir sühlen's heute wohl, 's ist stiller worden, Und ernsten Bilbern weichen jene heitern Träume.

Wir folgen unsern Brübern in die Gluth des Kampses, In dem man um den Preis des Heldentodes wirbt; Wir denken an den Qualm des dicht'sten Pulverdampses, Bon dem umwirbelt manches Kriegers Hauch erstirbt. Bir benken an ber Reiter stürmenbe Schwadronen, Die selber todestrohig auch den Feind nicht schonen, Bir benken an Berberben sprühende Geschütze In off'ner Schlacht und vor dem starren Meut'rersitze. Belch' eine Welt! Bon Grund aus wie zerstörungssüchtig, Mit blinder Bilkfür ringt der rechtbeseelte Wille Den Rampf auf Tod und Leben. — Selten, slüchtig Erhascht das Herz ein Stückhen freundlicher Idhlicke. Und während rings der alte Staatenbau erzittert, Wie wär' es möglich auszuharren unerschüttert, Wenn nicht in uns ein leuchtender Gedanke lebte Und kräftigend uns vor im klaren Bilbe schwebte! Ob Menschen fallen, Städte brechen, — über Trümmern Empor seh'n siegreich wir's im hellen Strahle schimmern.

Erhebe beinen Blid; fieh' Auftria verjungt. Die fich aus allem Sturm und Drang zu neuer Glorie schwingt. Wie groß und herrlich! Schildbewaffnet, helmgeschmudt, Minerva gleich, ber Führerin ber Schlachtenlange, In ebler Schönheit jugendliche Rraft: es blickt Die Buverficht aus biefes Auges buntlem Glanze. 3m Rampf befiegt Italia zu ihren Rufen, Sie, die im dreiften Uebermuth fich losgeriffen. Und jett in ihrer Ohnmacht brudenbem Gefühle Sich beugt und birgt in Auftrias ichirmendem Afple. Nachaiebia nur bem eisernfesten Arm bes Kriegers. Tritt auch beran die ftolze Tochter der Avaren. Die Maib vom Tiffastrand, und folgt bem Schritt des Siegers, Unfügsam willig, mit im Rampf gelöften Saaren. Denn wieder einmal hat ihr Mfias beifes Blut Die ungegahmte Bruft aufwallend überftrömt; Doch wie ein ichlanker Berber wird zu edlem Muth In ihr ber Uebermuth ber Urnatur gegahmt. -In foniglicher Rube aber ichaut die Bobe, Bie. Unterwerfung wieder bietenb, nah'n bie Starten; So amingt ben ungeberd'gen Beift bie Schlachtenfrobe Und machet ichirmend über ihres Reiches Marten.

Und wenn ihr jett die Lebenspulse höher schlagen, Und wenn fie ftolz ihr Haupt erhebt im Rath, im Felb, So tann fie bem bewundernden Europa sagen: "Ich hab' nun einen Kaiser, der zugleich ein Helb!"

Der Borhang finkt; es ist die Schilberei zu Ende, Wir legen uns're Hulbigung in beine Hände Und wünschten, Hochverehrte, daß sie dir gefällt. Erwäg' in Nachsicht die uns eng gezog'ne Schranke, Sei dem Gelung'nen hold und für die Mängel blind, Und benke nur: Was wir vor Augen dir gestellt, Ist deiner Kaisertreue heiligster Gedanke, Im Bild verkörpert durch dein Liebstes — durch dein Kind!

### Auf Maring.

#### Am 6. Juli 1850 gefchrieben.

**CCI**0 jüngst noch auf bes Grunbes targ begrüntem Sande Der Nebel lag, der Wind durch Dornenhecken strich, Du niedlich Häuschen, wie aus meinem Alpenlande Ein schönes Traumgebilbe, so gemahnst du mich.

Beil Träume flieh'n, hat bich im Fluge festgehalten, Der bich geträumt; hat bich mit allem Reiz geschmückt Und phantasiegewandt im finnigen Gestalten Auf bieses Stück Natur bes Geistes Spur gebrückt.

Ich kann nicht freudverschwiegen hier vorüberzieh'n, Gebenkend, daß an diesem Tage ihm die Welt, Dem Leben und der Welt er selber ward verliehen — Sei Aller Bunschen auch der meine zugefellt!

Wo aber starte Kraft die selt'nen Gaben kündet, Ein Geist sich regt, der leicht zur Klarheit sich erschwingt, Ein ernster Wille, fest und start in sich gegründet — Was bleibt dem Wunsch, wenn er sich auch zum Höchsten ringt? Doch weil die That für jebe Kraft das mahre Leben, So sei denn dies am heut'gen Tage unser Gruß: Sich immer steigernd fehle nie dem hohen Streben Gelung'nen Schaffens ewig neuer Hochgenuß!

#### An Mar von Meriko.

1851.

Glüd auf, mein Prinz! auf ber neuen Bahn, Die du betrittst mit jungem Erfühnen! So groß auch und mächtig der Ocean, So ungeduldig, den Menschen zu dienen, Wird, unterthan deinem festen Wollen, Er vor dir her seine Wogen rollen.

So müffen sie sein, so lieben wir sie, Die Jünglinge all' aus Habsburgs Stamme. Es loberte in beiner Seele früh Des Thatenburstes heilige Flamme; Sie lod're empor zum herrlichen Brande Und werse den Schein bis zum fernsten Strande.

Der mächtig am Ufer die Flügel schlägt, Der Aar von Desterreich soll sich erheben Und über dem Schiffe, das dich trägt, Geleitend hoch in den Lüften schweben; Ein beschwingter Führer nach unserer Meinung — Auf hoher See eine hehre Erscheinung!

Zwar nicht vorüber an Inselbesitz, Die Oesterreichs Herrn als Herrscher erkennen, Wird die Flagge dich führen; Kanonenblitz Wird nicht von eigenen Wällen brennen. Doch zagen wir nicht: es graut ein Morgen — Und der Kaiser wird, daß es Tag wird, sorgen! Manch' schwimmendes Eiland wächst zur Stund' Auf unseren Bergen und harret entgegen, Bis wir es hernieder vom Balbesgrund In die schwellenden Arme der Fluthen legen, Damit es mit eisengepanzerten Rippen Hindurch sich kämpfe durch Sturm und Klippen.

Wohlan, mein Prinz! In beiner Brust Ift mahnend erwacht die Stimme des Ruhmes, Entschlossen folg' ihr und kraftbewußt Zum Glanze des herrlichen Kaiserthumes! Du wirst dich ihm zum Helben entsalten, Und Gottes Arm wird über dir walten!

Dag gange Reich ein Dom. Gebichtet am 18. Februar 1858.

Die Nacht bricht an. Bas brängt zu dieser Stunde Das Bolk sich zu bem alten Dom heran? Er faßt es nicht und außen in ber Runde, Da schaart sich's enge, Mann an Mann.

Wohl sonst zu Siegeshymnen über Feinde Schon oft mit diesen Glocken tief und rauh — Zu solcher Feier hast du die Gemeinde Roch nie versammelt, hehrer Gottesbau.

Doch haft du auch in heißeren Gebeten, So alt auch deine schwarzen Mauern, kaum Gesehen zum Altar die Bölker treten In deinem gottgeweiht erhab'nen Raum.

Der Tobesfittich, hart am heil'gen Haupte Des Herrn vorüberschwirrend, hat mit Macht Die schlummernde, im Wahn nur todt geglaubte, Die Gluth der alten Liebe angesacht. "Gelobt sei Gott! Es thut ein sester Bille," So ruft das Boll, in ernster Zeit "uns Noth, Damit er Desterreichs Geschick erfülle; So wandtest du den Tod, der ihn bedroht."

Allein die heißesten der Dankesspenben Die Thränen eines Mutterherzens sind: "Zum zweiten Mal, o herr, aus beinen händen Empfang' ich meinen Kaiser und mein Kind."

Und das Gebet erhebt sich zu den Sternen, Es schwillt und strömt hinaus, ein mächt'ger Strom, Bis an des Reiches Grenzen, an die fernen, Nur Ein Gefühl — das ganze Reich ein Dom!

Der Kaiser sucht indeß, von Schlasesschwingen Kur leicht umfächelt, Ruhe, wund und müd'; Und halb im Traume hört er leis' ein Klingen, Als säng' ein schöner Engel ihm das Lied:

"Der Streich, o herr, nach beinem haupt gezielet, Er fiel und glitt — und traf bes Bolkes herz; Der Schmerz ber Bunde aber, den es fühlet, Es ist zu bir der echten Liebe Schmerz."

#### Unferes Haifers Blüch.

1853.

Burch die Welt fliegt rasch die Kunde, Die für uns voll Wonne ist; Gönne nun dem Dichtermunde, Daß er dich als herrin grüßt.

Hohe, fieh', wie Aller Augen, Wo du weilft, so freundlich mild, Liebend in die Seele saugen Dein jungfräulich holdes Bild. Ber's erschaute, voll Berehrung Hält er's fest im Gerzen d'rin, Und er stüftert in Berklärung: Das ist meine Kaiserin.

Dich zu sehen, dich zu kennen, Seligkeit ift's jedem Blick, Denn mit deinem Namen nennen Wir nun unsers Kaisers Glück.

Aber dir auch in dem seinen Blüht gerechter Stolz und Ruhm; Glorreich führet er den deinen Ein in Klios Heiligthum.

Suche auf ben Thronen allen, Wo ein Herrscher, so wie er, Der, wie auch bie Würfel fallen, Unerschüttert, groß und hehr.

Der, in seines Lebens Lenze Schon ein Held, in Schlachten ftand Und fich reiche Lorbeerfrunge Um die junge Stirne wand.

Der sein Reich zum lichten Morgen Führte aus der buft'ren Nacht, Der den ernsten Herrschersorgen Seine Jugend dargebracht.

Darum rufen Millionen Flehend dir, o Hohe, zu: "Gott wird ihm's im himmel lohnen hier auf Erben sollst es du!"

"Ihn für all' dies zu beglücken, Herrin, wir vermögen's nicht; Sieh', uns müßte fie erdrücken — Nimm auf dich die schöne Pflicht!"

#### Mein Beimatglanb.

Wer kennt mein Baterland und rühmt Es nicht vor jedem andern Land Und sagt nicht redlich, wie sich's ziemt, Daß er noch nie ein schön'res fand?

Die Ferner all' so hoch und kühn, Das Thal anmuthig, bachdurchrauscht, Des Berges Abhang dunkelgrün, Wo scheu das Wilb im Dickicht lauscht.

Und hatten ringsum leicht zerstreut, Wo bich ber wad're Landmann grußt, Der sich gar schöner Sagen freut Und ftolz auf seine heimat ift.

Wo hat gestammt in Schlachtengluth So tiefe Kraft, so helbengleich, Wo ist ein Bolk, an frohem Muth Und frischem Alpensang ihm gleich?

Wo hörst du auch so jugendfroh Des Mannes freie Rede sprüh'n, Wo siehst du junge Dirnen so In weiblich holder Külle blüh'n?

# Ablerheimat.

Wo horsten sie gerne, die jungen Abler? — Hoch oben zwischen den Felsenzacken, Fern vom Gesindel, das Staub aufjagt Und vor den Lüften der Freiheit zagt. So hoch, unerreichdar dem grämlichen Tadler, Dort horsten sie gern, die jungen Adler, Mit reinem Auge und freiem Racken!

Wo die Abler, die jungen, so gerne horsten? — Dort, wo sich die Schwingen regen können, Dort, wo das scharfe Auge schauen Kann über die herrlichen deutschen Gauen; Dort mag er so gern, der Abler, horsten. Die seuchtdust"re Heimat in tiefen Forsten, Die will er dafür der Eule gönnen.

Wo horsten die Abler, die jungen, so gerne? — Das Licht, das den häßlichen Uhu scheuchte, Wie schlecht auch dem blinden Bogel es tauge, Ik Rahrung dem lühnen Ablerauge; Dort horstet der Abler, der junge, so gerne, Recht hoch, von der Sonne nicht gar zu ferne, Auf daß sie ihm klar in das Auge leuchte.

Wo horsten so gerne die Abler, die jungen? — Auf tief gesurchten Gebirges Stirnen, Auf welche Natur, in Stirmen bewegt, Den Stempel gewaltiger Kämpse geprägt. D'rum horsten so gern die Abler, die jungen, Im herrlichen Lande, in dem sie entsprungen, Im Felsenbau riesiger Alpensirnen.

#### Anno neun.

1839.

Es war, ihr wißt's, vor breißig Jahren Germanias Himmel schwer umnachtet Bon büster-schwarzen Wolkenschaaren, In Banden hat das Bolk geschmachtet Und rang zum Himmel. Doch die Sterne — Kein Mittel gaben sie, zu retten; So trug es denn, ob auch nicht gerne, Des finst'ren Corsen harte Ketten.

Da rafft sich auf ein kleines Bölklein Mit altem Muth und trot'gem Wagen Und war das erste finst're Wölklein Am heit'ren Tag des Demophagen. Die Brüder sah'n's im deutschen Reiche, Die Wangen glühten hell in Flammen, Sie standen auf, zu thun das Gleiche: Da brach das Frembenjoch zusammen.

#### Ciroler Leng.

Als von dem Berge niederquollen Aufthauend wilde Felsenbäche, Da ging durch's Land ein finst'res Grollen, Daß sich das Bolt der Alpen räche. Das war ein Frühling! Kühnstes Regen Durchdrang die alten Bergeshelden, Sie brachen dem Marschall den Degen Und ließen's seinem herren melden.

Die Hoffnung pflanzte golb'ne Bäume Und streute Korn zu schönen Saaten, Die Bäter träumten schöne Träume. — Ist auch nicht Alles wohl gerathen: Die Söhne wie die greisen Bäter, Sie haben ihre Kraft bewiesen. — Des alten Ruhmes tapf're Retter, Bom Enkel seien sie gepriesen!

#### Der Minterfteller.

Euch meinen Gruß im Glanz bes Morgenrothes, Euch altergrauen, mächt'gen Felskoloffen, Berkunder ferner Zeiten, Throne Gottes! Bom reinsten Aetherstrome rings umstoffen, Schaut ihr so stolz herab aus euren kühnen Soh'n in das Thal, in Nebel eingeschloffen. Wie schimmerten so blutig eure Zinnen, Als frembe Unterbrücker in bem Lanbe Sich schändeten mit schmählichem Beginnen!

Bie rauchten hundertfach auf steilem Rande Die rothen Flammenzeichen! Endlich schlug Der eblen Rache Stunde und mit Schande,

Besiegt, gefangen und entwaffnet trug Die Schaar der Feinde ihr erbärmlich Leben Aus dem befreiten Lande, wo vom Pflug

Bum ichonften Sieg ber Landmann zog, benn eben Die hand, bie friedlich sonft bie theure Erbe Bebaute, mußte ihr bie Freiheit geben,

Daß nicht ein harmlos Bolt am ftillen Berbe Bom ungeliebten, aufgebrängten König In seinem guten Recht beirret werbe.

Das Boll ist groß nicht, was es hat, ist wenig, — Doch bieber ist's und treu und wohlgeübt, Sein Ziel zu treffen, und die Kraft ist sehnig.

Und schlicht, wie's ift, nicht will es, ben ihm gibt Tyrannenwill', als Herrn; sein Desterreich, Das angestammte will es, das es liebt! —

Das wurmt Rapoleon, ba ruft er bleich: "Sie follen's theuer bugen, die Rebellen!" Die besten Truppen fandt' er alfogleich,

Bu strafen die "treubrüchigen Gesellen". Sie brachen ein ins unbewachte Land Und wälzten wie empörte Stromeswellen

Sich fort und schleuberten ben Feuerbrand In unbewehrte Dörfer; ja, die Wuth Der feigen Söldnerknechte legte Hand

Selbst an bie schwachen Greise, und das Blut Unschuld'ger Kinder, franker Weiber träufte Bom Stahl des Schwertes. Doch die heiße Gluth

Des lang gezähmten Grimmes reifte In stiller Brust des Bolks noch unbezwungen, Ob auch des Unglücks Last sich täglich häufte. —

- Starkmüthig Boll! Du hast's benn auch errungen; Auf Gott, auf beine Kraft und beine Rechte Gestüt, hast du die Geißel scharf geschwungen:
- Da flohen fünfundzwanzigtausend Anechte, Im Flieh'n noch sengend, gräßlich kalt im Morden, Wie kein Bandale grausam sich erfrechte.
- Sie floh'n verwirrt, wie wilde Räuberhorden, Doch allwärts folgte die gerechte Rache Des schwer gereizten Bolls — fie ist ihm worden. —
- Im Leufenthale, wo fich eine flache, Fruchtbare Eb'ne weitet, beren Auen Durchwäffert find vom klaren Achenbache,
- Kirchborf, bas freundliche, ist bort zu schauen. Ein traulich Kirchlein steht in seiner Mitte. — Die Racht liegt auf dem Thale schon mit Grauen. —
- Da fitt ein Mann in seiner stillen hütte; Tief in Gebanken starrt er, und bie mache Besorgniß scheuchet, ob er auch fich mubte
- Den Tag hindurch, ben Schlummer, und bie Sache Des Baterlands, im Bufen tief bebacht, Macht's ihm ju enge unter feinem Dache.
- Er eilt hinaus in kalte, finst're Racht, Daß er im frischen Hauche Ruhe fände. Doch da ergreift es ihn mit himmelsmacht:
- Er ballt bie Faust und hebt bie starten Sände Empor zum ew'gen stillen Sternenchor: "Wann enblich tommt bes Leidens frohes Ende?" —
- Doch fieh'! Da glänzt am Berg ein Licht hervor, Noch eins und noch eins! Wie fie erst nur stimmern, So schlagen bald die Flammen hoch empor....
- Das ist bes Sturmes feurig mahnend Schimmern! Auf, auf! So schreit ber Glode eh'rner Mund, Die Stund' ist da, die Ketten zu zertrümmern!
- Balb ift's im ganzen weiten Thale kund, Lebendig wird's, da schallt benn alsobald In jedem Dörslein wildes Jauchzen; rund

Aus fernen Schluchten laut die Büchse knallt. Das ist des Schützen Sprache, die er spricht, Die nah' und fern in Bergen widerhallt.

Und um ben Binterfteller, treu ber Pflicht,
Bersammeln fich bie Braven ohne Bangen. —
Er weilt noch brin' beim trauten Lampenlicht,

- Sein treues Weib halt ibn noch fest umfangen. Wie ist's fo schwer von feinen Lieben icheiben, Wenn Wetterwollen schwarz am himmel hangen!
- Er reißt fich los, ben füßen Trost im Leiben, Den holben Knaben, kußt er noch und winkt: "Auf Gott vertrau", so ist es wohl uns Beiben,
- Wir seh'n uns wieder, eh' die Sonne sinkt!" Und jubelnd zieh'n sie fort, er in der Mitte. — Es graut; nur hie und da ein Sternlein blinkt;
- Er aber geht voraus mit festem Schritte, Begeistert fühlt er sich zum kühnen Wagen, Und wie er vorwärts eilt mit festem Tritte,
- Siehst du ihn ob all' den Andern ragen. Und wie sie borthin kommen, wo das Thal Sich engt am Ausgang, sieht man's mälig tagen. —
- Es glänzt ber Morgenröthe sanfter Strahl Da senkt fich Anbacht tief in jedes Herz, Und auf ben theuren Boben kniet die Zahl
- Der wadern Mannern nieder; himmelwarts Wird Aug' und Geist zum gut'gen Gott erhoben, Und still und feierlich ist's allerwarts. —
- Fern regt fich's; Waffen bligen, und bas Toben Rommt nah' und näher; Feindesschaaren breiten Sich aus im Thal nach unten und nach oben.
- In rascher Hast an ihrer Spitze reiten Gar schön geschmüdte Führer, auf der Flucht Des Lebens Gut zu retten. — Als vom weiten
- Dies seh'n die Männer in der Bergesschlucht:

  D wie sie da von Kampfeslust ergluh'n!

  Doch ob auch Mancher ungedulbig flucht,

- Der Wintersteller wehret: "Laßt fie zieh'n, Roch ist's nicht Zeit." — Sie schauen wilb und schweigen. — Die seigen Söldner unten werden kühn,
- Da sich im Thal kein Wiberstand will zeigen: Da herrscht Gewalt und Jeber ist Despot Und bricht, was ihm sich willig nicht will beugen.
- Schon stredt bie rafche Flamme blutig roth Und praffelnd ihre leichten Feuerarme Zum himmel, gleich als riefe fie ju Gott
- Um Rache. Aechzend, baß fich Gott erbarme, Steigt schon ber laute Jammerruf empor; Wie bringt es boch so bolchscharf in bas warme
- Gemuth bem Bintersteller! Und hervor Aus seiner tapfern Schaar trat ohne Zagen Ein keder Jüngling, ber ihn hoch beschwor:
- "Führ' uns hinunter, laß' uns muthig wagen, Blid' um dich her und fieh', daß Keiner zagt, So werden wir die blut'gen Tiger schlagen."
- "Roch ift's nicht Zeit," ber Wintersteller fagt, Schaut grimmig in ber Feuerstammen Graus Und schweigt, ob's auch in seiner Seele nagt.
- Es tobt ber Brand in seinem schönen Haus; Er sieht's, doch kann's den Helden nicht erschüttern. Es stürzet hin mit polterndem Gebraus,
- Laut frachend, wie wenn in ben Ungewittern Ein Blite burchfährt ben Stamm ber hohen Giche; Es ruhrt ihn nichts; allein mit Angft und Bittern
- Gebenkt er seiner Gattin; ihre bleiche Gestalt erwacht in seiner Seele: "Ach, Wo weilt die arme, schwache, schmerzenreiche?
- Schutsos, verlaffen irrend, ohne Dach, Bon Tigern hier und bort vom Elemente Bebroht, das jede Fessel schon durchbrach;
- O baß ich ihr zur Seite stehen könnte, Daß mit bem liebend mitgefühlten Schmerz Das wunde Herz sich freudiger verföhnte! —

Sans Berthaler's ausgew. Schriften. 1. Band.

- Doch still, mein Herz, sei felsensest, mein herz! Die Rache lauscht." — Das heer der Feinde hat Das Maß der Grausamkeit erfüllt; da kehrt's
- Den Rücken seiner grausen, schwarzen That Mit teuflisch bösem Lachen. Doch schon keimt Empor die blut'ge Ernte blut'ger Saat.
- Und wie sich's gegen seinen Zügel bäumt, Mit dem's der Reiter zähmt, das edle Roß, So kampfessroh die Schaar der Tapfern schäumt.
- Da ruft ber Bintersteller: "Run brecht los, Im Ramen Gottes und bes Baterlandes!" Es zielt ber Schüt;', es bonnert das Geschoß,
- Und was die Kugel suchte ja, sie fand es, Des Todseinds falsche Brust, die Gott nicht schirmt. Und sieh' da! Bon dem Hang des Bergesrandes
- Ein grimmer Haufe kühner helben stürmt Herab mit Gießbachs brausenber Gewalt Und surchtbar kämpft er; Leich' auf Leiche thürmt
- Sich unaufhörlich; keine Gnabe galt, Wo Bahn sich brach bas langgezähmte Zürnen Und nur ber Worte Fluch zum Himmel schallt:
- "Fahrt hin, ihr Räuber! Jetzt, bei ben Gestirnen Laßt euch nur baß bie schnöbe Lust vergeh'n Nach unsers schönen Berglands schmucken Dirnen.
- Wir wollen uns're Thäler, uns're Höh'n Befreien von den Sclaven des Thrannen; Flieht, Mörder, vor der Freiheit heil'gem Weh'n!"
- So donnerten im heißen Kampf die Mannen Und stürmten fort mit grimm'ger Löwenkraft, Daß wenige nur der Feinde noch entrannen. —
- Bollenbet ist die ernste That. "Ihr traft Die Feinde wacker," spricht ber Wintersteller, "Laßt Gott uns banken, ber uns Sieg verschafft".
- Und wie er's spricht, da blidt sein Auge heller Im Glanz ber Freude. — Frei sind die Gefilbe, Entrafft bem Drude tropiger Befehler!

heil bir, mein Baterland! Wie strahlt so milbe Auf beiner Flur ber Freiheit Sonnenstrahl, Den schwarz ber Knechtschaft Wolkennacht verhüllte. —

Doch hat gelichtet auch des Feindes Stahl, Den biefer schwer im Tigergrimme schwang, Der tapfern Schützenmänner karge Zahl,

Und mancher Mann, ob er auch Ruhm errang — Bom eblen Helbenkampf kehrt er nicht wieder, Bergebens harret bie Geliebte bang.

Und wie die Schaar der braven Alpenbrüder Hineilt in's traute, liebe Dörflein, wohl Tönt da kein Jauchzen kühner Siegeslieder;

Denn ach, von fern die laute Klage scholl, Daß fie hinauf zum dunklen Abendhimmel Wie eines Brandes Feuerfaule quoll.

Bum eig'nen Berb eilt Jeber im Getummel, Db er ihn unversehrt noch ftebend fanbe, Und suchet feine Lieben im Gewimmel.

Ach, mancher findet grauenhafte Brände Aus seinem Baterhause prasselnd steigen Und ringt, ob kräftig er das Unglück wende,

Trott der Gefahr, will ihr fich nimmer beugen Und müßt' er fich begraben in den Trümmern. — Es ist am Abend. Alle Stimmen schweigen,

Der Sonne lette Abschiedsstrahlen schimmern Auf die erhab'nen Gipfel mächt'ger Firne, Und als im Oft schon blasse Sternchen klimmern,

Da fitt ein Mann mit trüber, bleicher Stirne Auf einem Felsenkopf; bie bunklen Brauen Sind eng gezogen, gleich als ob er gurne.

Allein im Aug', wo warme Thränen thauen, Da find bes Schmerzes Spuren eingeschrieben. Der Wintersteller ist es. Ach, getrieben

Bon seines Schmerzes namenlosem Bangen, Floh er zur Walbeshöh', einsam, von trüben Gebanken nur begleitet, die wie Schlangen Bergiftend und mit nagend scharfen Biffen Sich fest an seinem herzen angehangen: Ward doch die theure Gattin ihm entriffen, Wußt er doch nichts von seinem lieben Kinde! — Und schauend zu bes himmels Finsterniffen Seufzt laut er in das Flüstern leiser Winde:

Funkelnde Sterne,
Wandler ber Nächte,
Daß euer Flimmern
Hoffnung mir brächte!
All', was ich liebte,
All' meine Wonnen —
Ach, find geschieden,
Ach, find zerronnen!

Weh'! in ber Flammen Gräßlichen Schlünden Mußte ihr Grab die Trauliche finden! Lieblicher Knabe, War das die Wiege, Daß fie dich schaukelnd Himmelwärts trüge?

D du des Schauers Rächtlich Gefieber, Senke dich düster, Senke dich nieder! Decke des Unglücks Feinbliches Grauen, Laß mich die Debe Rimmermehr schauen!

Doch warum klag' ich Trosklos, ihr Lieben? — Ist mir von Allem Eins doch geblieben: Frei von der Feinde Schmählichen Spuren Sind des geliebten Baterlands Fluren!

#### Befterreichs Zuhunft.

Ich fühl's, mein Lied hat wie ein wildes Roß Mich fortgeschleift und mir bas Derz zerschmettert; Den Deutschen treu stand ich als Kampfgenoff' Im ernsten Streit, ber Desterreich burchwettert.

Sei's, wie es sei! Ich ahne Zukunstefreuben, Und kommen wird ein Tag, so wonnevoll, Ein Tag, an dem der Kampf sich wird entscheiben, Ob deutsch, ob böhmisch endlich siegen soll.

3ch freue mich, wenn auch in kühler Erbe Bohl lange schon mein müber Leichnam ruht, — 3ch hoffe, daß das Deutsche fiegen werde: In Habsburgs Sproffen fließt ja beutsches Blut!

# III. Abschnitt.

# Schöngeistige Profa.

## Das Meeresleuchten.

Novelle.

1840.

"Üheber die Dinge, wovon Sie neulich mit Eifer sprachen, habe ich in diesen Tagen Mancherlei gedacht. Ich bin zwar noch nicht zum Schluß gekommen; benn wenn ich Ihnen auch in mancher Beziehung beistimmen kann, so dunkt mich doch die Art, wie Sie sich den Einfluß der Naturmächte auf die Geschicke der Menschen benken, so wunderlich, überspannt, ja phantastisch, daß ich mir sie noch nicht ganz aneignen mochte."

So sprach zu mir eines Abends die Frau des Hauses, als ich in einen Familienkreis eintrat, nachdem ich den Armstuhl eingenommen hatte, auf welchen mir ein förmlich vertragsmässiges Recht eingeräumt war. Ich weiß nicht, war es die behagliche Wirkung dieses trefslichen Hausrathes, oder die Gewißheit, daß ich mir unter diesen lieben Menschen keinen Zwang anzuthun brauchte, oder die heitere Stimmung, die ich auf den Gesichtern der Anwesenden bemerkte, was mir Beranlassung gab, mich auf jene Anrede in der solgenden Erwiderung zu ergehen: "Sie haben mir die Aufmerksamkeit erwiesen, mit Gedulb und

Ausbauer die Dinge anzuhören, welche zu äußern ich mich gebrungen fühlte; und wenn Sie auch im Gangen, mas ich fagte. nicht geradezu annehmen zu fonnen glaubten, fo haben Sie mir boch in einzelnen Theilen Ihre freundliche Buftimmung nicht versagt. Indem ich Ihnen nun bafür banke, muß ich zugleich wohl auch gestehen, daß ich mit niehr Ungestum als Bescheibenbeit von Erklärung zu Erklärung, von Bild zu Bild, von Unalogien zu Folgerungen mich hinreißen ließ, fo bag bas Bange wohl bunt genug fast wie ein phantaftisches Gebilbe und nicht als eine unbefangene Naturwahrnehmung aussehen mochte. Inbem ich nun baran bente, wie ich mich entschulbigen könnte, fo berufe ich mich auf eine Erfahrung, die Ihnen felbst nicht fremd fein tann; ich meine nämlich die, wie lockend es ift, fich der Gewalt feltsamfter Bedanken, wie fie Einen gang unvermuthet anfliegen und überraschen, zu ergeben. Es geht ben Menschen mit biesen fast wie mit der Liebe: nicht wir haben sie, sie vielmehr ergreifen uns und wir merten's gar nicht; bann aber werben wir fie gewahr, find aber ichon fo in ihrer Gewalt, daß es ichwer ift, Gewalt über fie zu bekommen. - Run weiß ich wohl, daß Gie mir diefe Entschuldigung gelten laffen; aber ich weiß auch, daß es mit bem Entschuldigen noch nicht gethan ift: man muß gut machen, wenn man doch schon einmal gefehlt zu haben bekennt. Bas foll ich nun thun? Zurudnehmen? Ruhige Ueberlegung hat mich aber bestärkt; fo bleibt mir nichts, als vorwarts zu geben. Kann ich Ihnen eine ganze Ueberzeugung geben, fo habe ich meine Sache schon halb gut gemacht. Was aber unter Allem die eindringlichste Ueberzeugung gewährt, ift das Leben felbst. Auch verstehen wir es ober glauben es zu verstehen, lange bevor wir es in allgemeine Cape zu faffen ober aus ihnen zu erklaren im Stande find; in diefer Form bietet uns eine Wahrheit etwas, woran wir fie anfassen, uns eigen machen können, mahrend sie entkleidet von der Gestalt, in welcher fie uns im lebendigen Dafein entgegenkommt, gleichsam unter ben Banben entwischt ober ber regen Theilnahme fich nicht zu bemächtigen versteht. Es ift barin auch wohl die alte Spur zu entbeden, die wir anderwärts immer fich bestätigen seben: ich meine, daß wir mehr aus ber Gefinnung als aus bem Gedanken zu leben gewöhnt find; die Befinnung ift allgegenwärtig, entscheidet schnell und richtig, wo der Verstand weitläufige Anstalten zu langweiliger Ueberlegung macht. Und fo muß ich es bem glücklichen Rufalle banten, ber mir bie Renntniß einer Begebenheit zuführte, von welcher ich glaube, daß fie nicht nur ihrer flaren Bedeutsamteit, sondern auch des feltsamen Befchicfes wegen, in das die Bersonen, aus deren Leben fie ein Bruchftud enthält, mit unwiderstehlicher Gewalt hineingezogen werden. Ihrer Aufmerksamkeit würdig erscheint. Ohnehin nehmen wir gerne an Allem Antheil, mas uns die Macht eines feltsamen Ginfluffes auf das menschliche Leben vor Augen stellt, selbst wenn nur etwas Aufälliges als wirfend ericiene: um fo mehr bann. wenn eine allgemeine Macht in ihrer vollen Unbezwinglichkeit fich por unseren Augen an Wesen bethätiget, die ihrer inneren Anlage nach vielleicht unsere Theilnahme erregen. — Ich ermarte baber nur einen Wint, ber mir Ihren Bunfch zu erkennen gibt, um Sie in furzen Umriffen mit ben Sauptmomenten biefer Begebenheit befannt zu machen." - Nach biefer Borbereitung mochten nun Alle etwas Sonderbaren gewärtig fein.

Es ist ber immer lebendige Sang geistreicher Menschen zur Kritif, zum Gegensat, ber nicht leicht etwas feltsam Scheinendes unbeachtet vorübergehen läßt. Ich glaube, das war es, was sie bestimmte, die Erzählung zu verlangen, und so ließ ich meinen Gedanken freie Gewähr.

"Es ift nicht felten," fuhr ich fort "daß une, wenn wir recht warm und bequem im Schoofe unserer Familie figen, gerade

dann, wenn wir das ganze ungestörte Behagen dieser Lage genießen, die Lust anwandelt, in der Phantasie auf weiten, gefährlichen und beschwerlichen Reisen und Wagnissen uns herumzutreiben. Wir folgen einem solchen Zuge mit dem eigen angenehmen Gefühle und dunkeln Bewußtsein, daß wir auf diese Weise den Zustand unseres Daseins nach der gerade entgegengesetzten Seite hin versvollständigen, indem wir uns aus eigener Macht eine neue Sphäre, eine zweite Welt erschaffen, in die wir uns gelegentlich retten, wenn die ununterbrochene Gunst des wirklichen Lebens uns schon anfängt unerträglich zu sein; so liebt es die geheimnisvoll wirkende Seele, in den Träumen fremdartige Zustände vorzuzaubern.

Diefes fage ich, um Gie geneigt zu machen, mir auf einem weiten Ruge zu folgen, nicht in jene fühlichen Lande bes milben Simmele, bes rein burchsichtigen, buftigen Aethere, ber mundervollen Sügel, die in fanftem Wellenzuge über die Ebene binguschwellen scheinen - sondern zum äußersten Norden. Der falte Ernst der norwegischen Landschaft drängt das Gemuth in fich felbit jurud: es wird nicht freundlich herausgelodt, daß es fich ben Eindrücken hingebe, vielmehr verschließt es fich, fo wie fich die Natur hier verschließt; und was die Erde enthüllend aus ihrem Schoofe hervortreten läßt, ift eben nicht reich an mannigfaltiger Farbenpracht, ift ohne jene verschwenderische Boesie, mit der die Natur im Guden den Menfchen an ihren geschmudten, duftenden. warmen Bufen lodt. Berge mit fühnen Umriffen ohne den Glanz und die Gletscherpracht ber Alpen ragen in ber öftlichen Ferne auf. Gegen Westen breitet fich ber unendliche Ocean aus; die Wogen der Fluth branden an den Klippen des weithin unnahbaren Schnee-Ufers: das Raufchen ichlägt betäubend ans Dhr. bas Meer grout, benn es ift unfreundlich wie bie Rufte, bei beren Unblid uns feltfamer Schauer ergreift. Un einem Bunfte biefer Rufte gelangt man zwischen Rlippen hindurch zum Safen

einer Kleinen Stadt. In diesen Hafen lief an einem unholden Herbsttage ein Schiff ein, das nur mit genauer Noth einem Sturme entgangen zu sein schien; denn selbst in der tiefsten Bucht gingen die Wogen sehr hoch. Glücklich und gewandt hatte jedoch der Steuermann Menschen und Güter in Sicherheit zu bringen gewußt. Die Seefahrer wurden ausgeschifft; so unwirthlich sie der scandinavische Boden empfing, so war es doch eine große Freude; einige begrüßten ihn als ihre Heimat, und das Baterland schaut uns immer freundlich an. Von Neugierigen oder Angeshörigen empfangen, gab es manche freudige Scene des Wiederschens.

Getrennt von den Andern, blos mit fich und mit der Neuheit der Umgebung beschäftigt, mar eine fleine Gruppe ju bemerten, bestehend aus einem Manne, einem Beibe und einem jungen, lebhaften Anaben. Mann und Anabe maren fremb, in Geftalt und Wefen mar es zu erfennen, baf fie einem fernen füdlichen Simmel gehörten; die Frau schien fich aus früher Jugend au erinnern und mit Allem, was fie umgab, schneller au befreunben. Nicht mehr jung, doch noch fcon, mar fie eine von ben nordischen Bhusiognomien, in die langer Aufenthalt in einer fernen Wahlheimat Spuren allmäliger Umwandlung fich einprägten. Sie trat zu einigen fie umftebenben Ginheimischen und ftellte Fragen an fie und wies Bapiere vor; ein Dienstfertiger brangte fich hinzu, um die verlangte Ausfunft zu geben. Indeffen hatte der Rnabe, wie von innerer Furcht getrieben, fich an ben fremben Mann gedrängt: diefer hob ihn auf feine Arme, und ihn balb mit feinem Mantel umhüllend, wies er mit ber Sand hinaus auf bas unruhige Meer. Go ftanden fie eine Beile betrachtend, der Anabe ängstliche Worte flüsternd, ber Mann beschwichtigend, bis die Frau wieder herbeitam und, mas fie erfahren hatte, berichtete.

Wir verlaffen die Scene, um rudwartsschauend den Ber- lauf der Zustände in Betrachtung zu ziehen, die uns in die nähere

Bekanntschaft dieser Personen einführen können. Indessen sei es ben Ankömmlingen überlassen, an dem neuen Wohnplatze sich zurechtzusinden und sich so gut als möglich ein freundliches Das kein einzurichten.

In jener Zeit, als einer ber nordischen Staaten in seinen westindischen Bestäungen dem unterdrückten Berkehre die langsersehnte Befreiung gewährte, hatte sich eine thatsertige, hoffnungszeiche Schaar zur Auswanderung in Bewegung gesetzt, um drüben über dem weiten Meere, auf der schönen und fruchtreichen Insel die Gaben eines milden Alimas zu sammeln, die Kräfte einer in Fülle spendenden Natur für sich und ihr Volk zu gewinnen und in der neuen Heimat den Grund eines neuen Lebens einer glücklichen Generation anzulegen. Es war damals die Richtung des abendländischen Sinnes, im Reich des Geistes, wie in der Natur nach der Tiese, nach der Ferne zu streben, dort und hier ein neues Leben zu begründen.

Unter ihnen war ein junger Mensch, muthig und unternehmend, der sich unglücklich gefühlt hätte, wenn er im ruhigen Geleise hätte seines Weges gehen mussen. Dem ungestümen Lebensdrange in einem gewagten Unternehmen einen Schauplatzu eröffnen, wo sich Glück und Zufall mit beharrlicher Thätigsteit um den Vorrang des mächtigsten Einflusses streiten, schien ihm durchaus wünschenswerth. Er schnürte sein Bündel, nahm Abschied von den Seinen, begab sich zu Schiff, und in möglichst kurzer Zeit bei sehr günstigem Winde landete er auf der Colonialsinsel, einer jener kleinen Gruppen nahe an der Küste des sesten Landes im karaibischen Meerbusen. Daß die Auswanderer während der Dauer der Uebersahrt mit ihren Augen und mit den Gesdanken theils zu dem Lande zurückschauten das sie verlassen hatten, theils aber sich mit den Vorstellungen und Erwartungen, deren Erfüllung sie entgegengingen, beschäftigten, daran wird Niemand

zweifeln. Da die Gefellschaft gemischt war, und der Zustand, auf einem Schiffe zusammenzuwohnen, ringsum ein weites, tiefes, unsicheres Element, ohnehin die Gemüther gleich näher zussammenrückt, so befanden sich diese Leute bei dem gemeinsamen Interesse in ihrer Weise ganz leidlich und in zusriedener Stimsmung; auch an näherem Berkehre fehlte es nicht.

Bahrend nun jeder nach feiner Beife die Beit des fleinen Lebensinterregnums ber Ueberfahrt zubrachte, hatte unfer junger Norwege das Bergangene zusammenzufassen und auf der Schwelle einer neuen Lebensepoche mit Aufmertfamkeit einen bebachtigen Ueberblid zu gewinnen gesucht; er hatte ernsthaft den Gedanken verfolgt, wie er feiner Renntniffe und Geschicklichkeiten, bes Erfahrenen und Bernommenen fich nun bedienen wolle, um feine neue Existenz auf eine breite, sichere Basis für jest und fünftig zu bauen. Gelten find die Menschen, die es miffen oder fühlen. bag eine ganze Gefchichte von Ergebniffen und Schicksalen, bag eine weithinreichende Rufunft auf ihrer Gegenwart ruht, und bak iene Segen ober Fluch über biefe ausspricht. Unter bie, welche die Wichtigkeit der Gegenwart fühlend beherzigen, gehörte er, und barum fam in seiner neuen Sphäre nichts unerwartet ober überraschend; er überschaute und beherrschte die Verhältnisse. in beren unbedingter Macht fich die Anderen oft fo ungeberdig benehmen und den Widersachern ein ergötliches Schauspiel gemahren. Daher tam es, baf er in furzer Beit burch Thatigfeit und Umficht zu Ginfluß und reichlichem Besitz gelangte und fich in bem neuen Vaterlande, in bem nach- und nach um ihn fich fammelnden Rreife ein schönes, gludliches Loos fand. Während fich ruhig und ficher feine Wirtfamkeit ringsumher erweiterte und er die Behaglichkeit ber geschaffenen Lebenssphäre zu fühlen und zu genießen angefangen hatte, tonnte er sich nicht läugnen. baf feine Gedanken öfter in das alte Baterland zurückkehrten und

mit einem fuken Beranugen an ben Schauplaten ber Jugendfpiele weilten, und baraus mochte wohl balb bas Gehnen entfeimen, ale ein Mann, ber fich feines Gefchiches Saus fest gearundet bat, in die Gegend noch einmal gurudgufehren, die er als unruhig hoffnungsreicher Jüngling verlaffen hatte. - Wie aber bies ihn jog, hielt ihn auf ber anderen Seite fein häuslich begründetes Glück, und fo mochte er bies nicht auf langer, gefährlich beschwerlicher Reise auf bas Spiel seten. Gin Sohn mar ibm berangewachsen, der nun ichon als tüchtig gründlicher Mann ber Geschäfte in seine Fußstapfen trat, und mabrend er in einem weitvorrudenden Alter gern in die Traume feiner Rindheit qurudichaute, fab er biefe holbe Reit auch noch in einem lieben Entel verjungt und neu aufleben; an ihm genoß er noch einige Jahre eines ichonen ungestörten Gludes - nur ber Bunich fein europäisches Baterland noch einmal zu feben, blieb bis an fein Ende unerfüllt. Sonberbar ift, daß von diesem Berlangen auf feinen Sohn nichte überging; diefer fuchte nur fein gutgegründetes Baus zu erhalten und womöglich noch ju erweitern, mahrend ber Entel heranreifend so gern fich an die Erzählungen und Schilberungen feines Grofvaters erinnerte: diese Welt der Phantasie mar in einem Sinne feine erfte Welt, fpater als mit biefer tam er mit ber wirklichen Welt feiner Umgebung in Berührung. Darum hegte er fie immer in feinem Sinne, und wenn auch mabrend ber Lebzeiten feines Baters nicht baran zu benten mar, in die ferne Beimat zu schauen, benn biefer mar mehr auf bas Wirkliche gestellt: fo ließ er diefen Borfat boch nie ganz außer Acht.

Eine seltsame Berkettung der Ereignisse hatte sich in dieser Familie auch durch die Frauen ergeben, welche nach und nach als Gattinnen des Großvaters, Baters und Sohnes eintraten. Jener hatte sich, balb nachdem er sich in angenehme Berhältnisse gesetztah, mit einer jungen Eingebornen vermählt, zu welcher er schon

aus der ersten Zeit feiner Anfunft eine große Reigung gefaßt hatte. Indem nun die Sehnsucht, fein altes Baterland zu schauen. fich immer mehr und mehr entfernte, war es ihm ein Troft, daß es ihm gelang, seinen Sohn mit ber Tochter eines norwegischen Anfömmlings zu vermählen. Er hatte biefes Wefen mit den treuen. blauen Augen immer gerne um fich, und in der schwiegertöchterlichen Sorafalt fand ber greife Auswanderer bas Gemuth ber Frauen und Mädchen seiner Beimat gar erfreulich gegenwärtig. Auch ber Sohn hatte diefe Wahl nicht zu beklagen, er war barin gang und gar gludlich. Allein mahrend er von feiner eingebornen Mutter Anhanglichfeit an das schöne Wahlvaterland feines Batere einfog, scheint mir außer 2weifel, baf nebit bem Ginfluf bes Grofvatere auf die Sinnesmeise des Enkels mohl besonders die abendlandisch-innige Mütterlichkeit große Gewalt ausübte. Daraus ift es leicht zu erklären, wie der Drang in die ursprüngliche Seimat fich ununterbrochen durch fein ganges Lebensgefühl zog. - Doch wie es nicht felten geschieht, machte auch bier bie Liebe einen Stillftand, freuzte mit überwiegender Gewalt die Richtung des jugendlichen Bergens, und fo mar es ihm beschieden, mit einer liebens= würdigen Eingebornen fich zu verbinden. Dies machte ihn auf einmal feines früheren Zieles vergeffen; er lebte ein glückliches Jahr an ihrer Seite, aber im Momente, als fie ihn burch einen schönen Rnaben mit einem neuen Bande hier festbinden wollte, ftarb ihm bie Inniggeliebte. Und alsobald machte nun auch fein früheres Bestreben wieder auf, in welchem biefe Liebe nur eine schöne und augleich schmerzliche Episobe war. — Und nun fing er ernstlich an, daran zu benten, fich von Allem, was ihn hier festhielt, logzumachen und feinen Sohn, fobalb er im Stande ware, eine folche Reise zu ertragen, nach Europa hinüberzuführen. Zwar felbst ein Fremdling, follte diefe feine junge Bflanze in der alten Beimat feines Namens von Neuem Burgel faffen, feimen und Bluthen treiben.

Wenn irgend etwas, einen tiefen Schmerz burchzuringen. bem Bergen Muth und Musbauer verleihen fann, fo ift es ein Iebendig gefakter Entschluft, beffen Ausführung mannigfaltige Thatiafeit in Anspruch nimmt. So war es bei ihm. Die Sorge und ber Berkehr, zu dem ihn diefe Angelegenheit zwang, war der rettende Strand, wohin er aus dem Schiffbruch feines Liebealüdes fich flüchtete, und wodurch er allmälig Kaffung und Befinnung gewann. Schon hatte er ben Berfauf feiner weitläufigen Büter und Bflanzungen eingeleitet, bem letten feiner Bermandten. ber in Europa noch übrig mar. Nachricht von der Rückfehr gegeben; er hatte des alten Betters Freude vernommen, womit er ber Ankunft entgegensah, und gerührt war er von der Mahnung bes guten Mannes, er möchte die Abreise beschleunigen so viel er tonne, benn er habe nun ichon fo viele Erwartungen schwinden gesehen und die Freuden eines alten Mannes feien von je auf schwachem Brette geschwommen. - So fühlte er fich, wie von feinem eigenen Innern, auch von Underen getrieben und gab fich ichonen Boffnungen bin. Aber wer fennt nicht die Macht miggunftiger Sterne:

Da ift's benn wieber, wie bie Sterne wollten; Bebingung und Gesetz und aller Wille Ift nur ein Bollen; - - - -

Eine schwere Krankheit warf ihn auf das Lager und nach und nach immer deutlicher fühlte er, daß er am Ende seiner Tage sei. Da raffte er alle seine Krast zusammen, um noch für seinen zweijährigen Sohn Borsorge zu treffen. — Er hatte einen treuen Diener, der schon seines Baters Diener und Freund und nun sein Freund war. Diesen rief er an sein Sterbebett und legte ihm die Pflicht auf, an dem Knaben zu thun, als ob er sein Bater wäre; er trug ihm die Ausführung dessen auf, was er nun nicht mehr zu Ende bringen könne. Er wies ihm an dem Erbgute ein reichs

liches Auskommen an, dafür sollte er sich entschließen, den Knaben nach Europa herüber zu geleiten, mit ihm so lange die neue Heimat zu theilen und freundlich an seiner Seite zu stehen, bis er des Schutzes eines solchen zuverlässigen Wohlwollenden entbehren könne. Der Diener selbst aber werde an dem alten Berswandten einen hilfreich rathenden und theilnehmenden Mittler sinden. Er legte in seine Hände alle die Papiere und Documente, und in seinem Vertrauen zu dem Freunde noch bestärkt durch das ernste Versprechen, das ihm dieser in tiesster Vewegung ablegte, fühlte er sich nun beruhigter, stiller, gab sich dem hin, was da kommen werde, und nach einiger Zeit schied er so von hinnen.

Nach diefem Ereignisse währte es noch ein Jahr und dars über, ehe sie sich einschiffen konnten; indessen war der Knabe zu einem lebhaften Jungen, schön, gesund und kräftig herangediehen, und nun glaubte der väterliche Freund es wagen zu können — und so ward die lange Seereise angetreten.

Ich habe nicht nöthig, etwas über ben Fortgang berselben anzusühren, indem Sie schon wissen, daß die Reisenden an dem Ziele angekommen sind; zweiselsohne haben sie, während wir uns in der neuen Welt und in dem Schicksal der Familie unseres Anaben umsahen, sich bemüht, dem greisen Verwandten so schnell als möglich die Freude zu gewähren, den lieben kleinen Freude ling zu umarmen. So war es; nachdem sie ans Land gestiegen waren, reisten sie landeinwärts, und nachdem sie die großvätersliche Heimat erreicht hatten, suchten sie den Alten auf. Allein vergebens, er war nicht mehr. Er hatte noch vor seinem Tode Vorsorge getrossen, daß das kleine Landgut seinem jungen Verwandten zukomme. Und so fanden sie denn Alles auf das Beste eingeleitet, daß, nachdem der Freund sich über die Person seines Schützlings ausgewiesen hatte, ihm alsogleich der Eintritt in den

Besitz geöffnet ward. Das Häuschen lag, von dem bazugehörigen Wesen von Feld und Acker und Wald umgeben, etwas entfernt von einer kleinen Stadt im Kjölengebirge, wo man von Drontheim über diese Bergkette in jenen Theil Norwegens herabsteigt, der öftlich und westlich von den zwei sich trennenden Armen dieses Gebirges und sublich vom Weere eingeschlossen ist.

Es machte ben Gindruck eines bescheiben begnüglichen Lebensbilbes, fah als foldes gang ordentlich und gerundet aus, und unverkennbar mar, daß eine Familie in längerer Folge von Geichlechtern Meif und Sorge barauf verwendet babe, bem fleinen lieben Gigenthum bie möglichst gunftige Gestalt und zugleich bie vortheilhafteste Benützung zu geben. Obgleich bies nun Alles gut und besonders die fleine Entfernung von der Stadt dem vaterlichen Freunde ermunicht ichien, um, ohne die Bortheile ber Stadt gang entbehren zu muffen, doch einige Befreiung von den Rubringlichkeiten Neugieriger genießen zu konnen, die fich auf die erfte Nachricht, daß der junge reiche Bermandte des alten Landmannes angekommen fei, auch gleich zu regen begannen: fo mochte es ihm boch fonberbar bebunten, unter ben gunftigen äußeren Berhältniffen feines Pfleglinge fich für ihn bei fo eng beschränktem häuslichen Wesen zu bescheiben. Um ihn jedoch nicht ber Umgebung, in der die hingegangenen Bater ber Familie hauften, ju entziehen, taufte er in ber Nahe ein bequemes, ja für ben Norden glanzendes Landhaus; und nun mar es feine Sorge, für jenes Bauschen, damit es im guten Ruftande erhalten werbe, redliche Banbe zu finden. Diese fanden fich, und nun zogen bier und bort bie neuen Menschen ein und belebten mit ihren Soffnungen, mit ihrem Glud und Unglud, ihrem Sinnen und Bollbringen bie fremben verlaffenen Räume. Wie fich biefer Buftand ruhig und freundlich unter diesen Leuten entwickelte, hatte man benten mogen, dag fich barin nicht nur ein gunftiges Borzeichen, fon-Sans Berthaler's ausgew. Schriften. 1. Band. 20

bern auch eine geordnete Begrundung, ein gedeihlicher Boden gu fröhlicher Lebensgestaltung und zu einem stillen, schönen Bachethum ber mehrseitig freundlichen Berhältniffe zeige. Auch ging es lange fo fort. Unfer überseeischer Junge wuche in dieser so fremben Umgebung auf, und fein Bfleger ließ es an feiner Sorgfalt fehlen. 2mar mußte anfange feine Natur, in welcher bie Gluth und Lebendigkeit des tropischen Rlimas quoll, eine schwere Rrant= heit bestehen, jedoch schien sie das Spiel nicht auf Leben und Tod eingehen zu wollen, und fo ergab fie fich ben harten Bedingungen, welche der raube Norden ihr abdrang; fie bequemte fich dem Un= ausweichlichen, des Anaben angeerbte Rräftigfeit unterstütte fie: er ward wieder gefund. Und damit schien das feindliche Element fich ber weiteren gewaltsamen Gingriffe und Störungen begeben zu haben. So mar es auch, die Folge lehrte es; aber um besto sicherer und beständiger fing nun die Macht einer feinem Organismus jo feindlichen Beschaffenheit ber ihn umgebenden Natur geheim verborgen wirfend an, feine Natur zu befämpfen . Jahre vergingen gemach: die Gestalt des Angben hatte einen starten, hoben Buche versprochen, aber feine Ratur mar barauf angelegt, gunftig treibende Ginfluffe der warmen, lebenftromenben Lüfte zu bedürfen; fie hatte alle Bilbfamkeit und alle Elemente reichlich in fich, allein ihre Bewalt des Entwicklungs= branges war nicht mächtig genug, um den widerstrebenden Boden, ben falten Nordhauch, die engen Jeffeln zu bezwingen, worin die fargen Lebensgüter bes Nordens verschloffen liegen; - wie eine Eisbede lag es auf ihm und hemmte ben rafchen, leichten, frohlichen Trieb feiner Entwicklung. Go rang er den feindlichen Mächten sein Dasein ab, und fie konnten, fo fehr fie ihn bekampften, bennoch ihm die schöne Gestalt nicht entreißen, mit deren Grundformen und Rräften ibn die sublich verschwenderische Region feines Baterlandes über dem Meere ausgestattet hatte.

In seinen ersten Jahren hatte er eine Lebhaftigkeit bes Beistes und Hartnäckigkeit bes Willens besessen, die man Ungestüm nennen konnte; und darüber hatten denn auch seine Gespielen manchmal zu klagen, wenn er, dem sie zwar in der kleinen Republik in Fällen der Entscheidung die Herrschaft zugestanden, sich's beikommen ließ, dieselbe über alle Grenzen auszudehnen. Er kummerte sich übrigens wenig darum und suhr fort, in gewissem Sinne als ihr Despot sich zu benehmen, wodurch er sich manchmal der kleinen Schaar gegenüber isolirte.

Bährend seiner Krankheit, welche die Ansübung seiner Herrschaft unterbrach, hatte sich in dem Grade, als sich Kraft und Lebendigkeit verminderte, seine Reizbarkeit erhöht, und so stand es nicht lange an, daß er die Verminderung seines Einsstuffes gewahr wurde. Eines Tages mußte er sogar die Besichämung ertragen, daß er hinter seinen vorzüglichsten Nebenbuhler zurückgesetzt wurde. Mit dem Gefühle der Unmacht zog er sich zurück und eine ungemeine Bitterkeit bemächtigte sich seiner Seele. Zu stolz, um sie zu äußern, schloß er sie in sein Gemüth ein, wo sie sich im stillen Hintergrunde für immer als eine dunkle Wolke lagerte. In diesem selbstgewählten Rückzuge verharrte er ohne Wanken.

In biefer Einsamkeit auf sich gewiesen und im Gefühle seines von der rauhen Natur ergriffenen kränklichen Körpers trüber Stimmung zugänglich, siel er bald in schwermüthige Träumerei und fing nun an, statt vorwärts, rüdwärts zu schauen. Der Meerfahrt konnte er sich noch wohl entsinnen, auch von dem schönen Lande, wo er früher war, hatte er ein dunkles Bild in seiner Seele zurückbehalten; diesen Bildern hing er nach, und was an ihnen sehlte, mußte Erzählung und Beschreibung ergänzen und aussihren. Sein besorgter Freund und Pfleger wurde nicht mübe, das oft Gesagte zu wiederholen und immer Neues hinzus

zufügen; immer aber gebachte er, in der freundlichen Absicht, dem Knaben sein neues Vaterland lieb zu machen, der Sehnsucht, mit welcher sein Vater, sowie dessen Großvater herübergesebt und sestrebt in das kleine alte Vaterhaus. Auch der Knabe hörte das gerne und unterließ nicht, sich mit dem alten Besithum seiner Familie bekannt zu machen. Oft ging er hinunter in das Häuschen, das sein Pächter mit seiner kleinen Familie bewohnte, und fand sich in kurzer Zeit heimisch. Erst waren es die Vorstellungen, die ihn eben beschäftigten, und das wehmüthige Gefühl, das ihn zu beherrschen ansing, was ihn dahintrieb; bald aber, er wußte es wohl selbst nicht, war es etwas Anderes, was ihn zog. Heitere Stunden, die immer seltener wurden, fand er am ehesten in dem kleinen Hause des Pächters.

Jahre vergingen. Er trat in die Beriode des Lebens, in welcher der Knabe zum Jüngling wird. Immer schwerer drückte die Last der feindlichen Natur auf seinen aufstrebenden Körper, immer widerstandeloser arbeitete fie verborgen daran, die Fäben feines Dafeins von bem Boben, an ben fie angesponnen maren, gu lofen. Diefe Beranderung war Schritt für Schritt mit fteter Abnahme des Antheils an der Gegenwart begleitet. Allgemach fingen die Dinge, die er früher liebte, mit Lebhaftigkeit begehrte, eines nach dem andern an, ihm gleichgiltig zu werden. Alles langweilte und verbrof ihn, und im leer trübsinnigen Burudschauen ichien fich all' fein inneres Leben aufzulöfen. Er fühlte fich gedruckt, geangstigt, verstand aber diefes Befühl boch felbst nicht; zwischen vier Wanden war es ihm immer zu eng; biefem Drude wollte er entfliehen, und fo schweifte er hinaus; überall tam er hin, aber nirgends war's ihm recht, nirgends fand er es, wie er's wollte, und boch - in biefem schrankenlofen Schweifen konnte er sich beruhigen, ba es ihm unmöglich gewesen ware, es an einem Orte eine Beile auszuhalten. Wenn er nun fo am Zage über die Saiden ging, in beren Debe er nichts fand, woran er fich hatte anschmiegen können, bis mit trüber Dammerung ber Abend tam und er im unerquicklich erschöpfenden Zwielicht ermattet hinfant; wenn bann ploglich ein falter Nordhauch ihn auftrieb, jedoch ein unerklärlicher Abscheu von feinen Mauern fernhielt; wenn es ihn ben Berg hinanzog, wo traurig und öbe Die buftere Richte berabichaute: wenn, oben angelangt, über feinem Saupt die Wolfen wegzogen und des Mondes nebeltrübe breite Scheibe fich enthüllte, bann aber vor dem Froft der Mitternacht ichutend eine Sohle oder Kluft des Berges ihn aufnahm, bis ihn ber grauende Morgen wieder hinabtrieb, wo vom Moorgrund feuchte Ralte aufftieg: ba fühlte er Schauer Schlag auf Schlag feine Gebeine durchwühlen, in Fieberermattung langte er an ber Schwelle feines Saufes an und bas Rrankenbett nahm ihn auf. Baren diese Bolken vorübergezogen, ging es wieder von vorne an, und bas ließ sich nicht andern, benn er litt es nicht, dag man ihn zurudhalte. Je schauerlicher Wetter und Gegend ihn anschaute, besto unwiderstehlicher zogen fie ihn hinaus. Go schien es, als ware ein bofer Damon in ihm, der ihn immer enger in bem ehernen Faden seines Geschickes verftrickte. Wer hatte ba helfen konnen? Niemand ahnte in diesem Rorper den Rampf der füdlichen Natur seines Organismus mit den nordischen Glementen. Niemand mußte, welche unheimliche Macht auf diefen leidenden Beift einstürmte. Dieser hatte nicht die Rraft, die Ratureinfluffe der Bolarregion zu bewältigen, fich feiner felbst zu bemächtigen; er war vielmehr auf Gnade und Ungnade in ihre Macht gegeben.

Selten ist es, daß die Gewalt eines Geschickes nur Einen allein trifft, hängen fie doch alle zusammen, die Menschen mit ihren tausendsachen Wünschen und Bestrebungen; wie sich die Bande knüpfen und wo sie am engsten und festesten ziehen, oft sieht man's taum; die Fernen stehen sich nahe, die Nahen stehen sich ferne; den Nächsten berührt unser Geschick oft kaum, während sich still und verborgen in einer Seele eine Beziehung und Berbindung knüpft. Aus schwüler Luft zuckt ein Blitz: hier trifft er und dort hat er die mitsuhlende Seele getroffen. Diese sind nun aber im Unglick vereint, in der wogenden Schaar von Hunderttausenden sinden sie sich, und sie haben ein göttliches Recht sich zu finden und ihr Geschick gemeinsam zu tragen.

Der Bächter bes kleines Erbgutes hatte ein einziges Kind; es war ein Mädchen, welches wunderlieblich aufblühte, und ehe man sich's gewahr wurde, trat sie in das Alter, wo die schönen Träume konmen; die anmuthige, schmächtig holde Gestalt begann sich zu runden; in dem klaren Blicke gab sich Offenheit und Einssicht kund; schön, wie sie war, versprach sie noch schöner zu werben, und der Drang der gesunden reinen Natur, sich zu entfalten und in die volle Blüthe zu treten, umschwebte sie mit einem dufstigen Hauch. Bei den Blumen können wir's deutlich sehen: es ist das der Aether des Blüthauschwellens, und Blumen wie Mädchen umgibt dieser Duft wie etwas Heiliges, welches sagt: Rühr' mich nicht an; deshalb betrachten wir mit Wohlgefallen, aber zugleich mit zarter Scheu die halb aufgeschlossene Blüthe.

Als nun das Mädchen groß ward, da konnte man gewahren, wie eine liebende Mutter schon auf die Tochter zu wirken versmag. Die Mutter war zwar in geringen Berhältnissen aufgeswachsen, sie konnte daher auch nicht auf Mittel zu jener Bilbung Anspruch machen, die man gewöhnlich bei diesem Borte zu verstehen pflegt; allein sie ward durch die Harmonie ihres Gemüthes, durch das stille Gotteswalten im reinen Beibesherzen, sie ward durch ihre Schönheit, sie ward durch die Liebe gebildet. Diese bildensden Kräfte konnten in ihrem Endergebnisse nichts Geringes hersvorgebracht haben. Das war nicht Bildung in Kenntnissen: wozu

braucht auch bas einfache Weib folche? Das war aber Bilbung Der Gefinnung, Bilbung eines flar anschauenden Seelenauges and wozu braucht bas Weib eine andere Bildung als biefe? Rur Durch fie ist bas Weib fo liebenswürdig, fo mahrhaft meiblich. Diese Mutter war ber lieben Tochter gegenwärtig: nichts mehr. noch weniger als dies, aber bies mit ganger Seele. Und wer möchte nicht die Ueberzeugung theilen, daß nicht Ermahnungen. nein, sondern nur der Mutter schöne Gegenwart auf die Tochter am tiefften wirft, am iconften bildend und am bleibenbiten für das gange Leben fich äußert. Dadurch wird die Tochter der Mutter verjungtes Chenbild, fie wird die jung und kindlich auflebende Mutter felbst. Bas aber diese in diesem munderbaren Doppelfein fühlen muß in fich erft und bann in diesem jungen Leben. wer mochte bas aussprechen fonnen! nur ahnen fonnen wir, bag barin ber reichste Schat bes füßen Mutterglückes verborgen liegen muffe, und in diefer Ahnung felbst ben Abglang biefer Wonne in unfere Seele faffen.

War nun im Mädchen die schöne Seele der Mutter, die innige, tiefe Liebesfülle, so konnte man auch bemerken, wie in der jungen Blüthe ein ganz eigenthümliches Blatt sich lossalte: das war eine klare Bestimmtheit des Willens; so wenig ste Gelegenheit hatte hervorzutreten, war sie doch da; wo jene sich zeigte, kam auch sie zum Borschein.

Es hatte sich zugetragen, daß jener Wettstreit der Knaben nach der Genesung unseres Ankömmlings ganz in der Rähe des kleinen Landhauses vorsiel. Das Mädchen sah vom Fenster aus ihn sich entspinnen und den entscheidenden Ausgang. Der Bessiegte hatte sich schnell zurückgezogen, indem Röthe der Scham und der Anstrengung sein blasses Antlitz übergoß. Kaum hatte er sich entsernt, als das Mädchen im schönen Unwillen über den unstreundlichen Sieger an die Schwelle trat und mit mädchenhafter

Laune eine kurze Strafrede hielt und den Borwurf des ungleichen Spieles gegen den Ueberwinder aussprach.

Welchen Ginflug dieses Ereignig auf den Anaben hatte, bas mar fo eigener Art, daß wir benselben näher anzuschauen veranlakt waren. Aber auch für sie ward, mas fich baran knüpfte. fehr bedeutungevoll. Sie hatte fich feiner offen angenommen, er mar ber Gegenstand ihres Rechtsgefühles geworden, und fie hatte mit ihrem beredten Worte gezeigt, baf fie feine Sache ale bie Sache ber Gerechtigkeit zu der ihrigen gemacht habe. Und wie nun biefes entschlossene Bortreten in ihrem Sinne lange nachklang, wurde der Anabe, der ihr früher war wie die anderen, welche fie fah und wieder fah, ohne fich um fie zu fummern, in den Rreis ber Gegenstände, die ihre Bhantasie belebten, verflochten: sie war mit fich zufrieden und gedachte feiner als ihres Schütlings gerne. und so war es ihr auch nicht unangenehm, als er einige Zeit barauf, seiner neuen Sinnesrichtung zufolge, anfing, öfter in bas Saus feiner Bater ju treten. Unbefangen tamen fie fich naber, und es ichien, daß dem Jungen die Gefellschaft des Madchens ein schönerer Erfat für die Ramerabschaft werbe, gegen welche er nun mehr und mehr Widerwillen empfand. Er tam oft, und bie Bermandlung feines Gemuthes zeigte fich besonders darin auffallend, daß er, wie er ehedem herrschfüchtig gegen die Rnaben verfuhr, nun um fo fügsamer gegen bas Mädchen sich erwies. Ber fie beobachtete, zweifelte nicht, daß ihr Besen über das feine eine eigene Macht hatte, bag fie ihm mar wie eine Sonne, um bie er fich in gemeffener Sphare bewegte. Er that eben, mas fie wollte, aber auch sie hatte bald erforscht, was er gerne that. Inbem fich nun fein Gemuth mit alldem beschäftigte und feine Phantafie zu geftalten suchte, was fein alter Freund ihm von bem überseeischen Lande, von feinem Bater, feinem Grokvater und von seiner Mutter erzählte; indem er fich die Worte seines Baters oft

wiederholen ließ und so mehr in der Ferne und in der Bergangenbeit als in der Gegenwart zu leben ichien: fo liek fie es auch nicht Fehlen, all' biefes von ihm fich wiedererzählen zu laffen. Go mußte Tie am Ende von jenen Dingen eben fo viel ale er, und auch ihr war es lieb geworden, fich jene Berhältniffe zu vergegenwärtigen. In foldem vielfältigen, periodisch wieder unterbrochenen Beisammensein vergingen Jahre, Indessen hatte biese Zeit in den beiben jungen Menschen febr verschiedene Beranderungen bervorgebracht; bas Madchen war zur schönen, vollendeten Jungfrau herangereift, eine feltene, vorzüglichste Blume, die Mancher in feinem Garten zu pflanzen munfchen mochte. Der iugendlich lebendig blühenden Gestalt entsprach eine lebhaft innige Seele, bie langfam in fich bie Schäte einer ungewöhnlichen Rraft fammelte. Auch der Anabe mar jum Jüngling geworden; war er auch ichon, fo mar boch bem blaffen Gefichte bie Spur eines tiefen Leidens aufgeprägt, und bas bunfle Auge ichien von feinem erften Glanze immer mehr zu verlieren, mahrend fich feine Seele in ber Lust oder vielmehr Unlust planlos unsteten Wanderns durch Racht und Nebel verlor.

Hatte nun die Holbe Jahre hindurch Antheil genommen, seinen Zustand durch die verschiedenen Phasen versolgt; hatte sie sich an den Gedanken gewöhnt, sein Leben als einen Gegenstand ihrer Sorgfalt, ihres Mitempsindens zu betrachten; war sie ihm in der Betrüdniß kranker Tage oft gefolgt und hatte mit ihm auch immer wieder das Gefühl und die Freude des Neuausathmens getheilt: wie konnte es anders kommen, als daß allgemach seine Gestalt in alle ihre Gedanken und Träume sich hineinwebte, daß sein Schmerz ihr empsindlicher ward als ihr eigener, daß sie immer um ihn herum zu sein wünschte, um mit der zartesten, freundlichsten Sorge ihn aufzurichten und in sich selbst die Ueberzeungung zu fühlen, daß ihm, was liebende Menschenhand bieten

tann, nicht fehle. Diefe Sorge für den theuren ungludlichen Jungling schien für fie zur Lebensbedingung geworben gu fein.

In bem Grabe aber, ale ihr Gefühl immer marmer. immer inniger, hingebender warb, je lebhafter ihre Liebe murbe, besto mehr ichien in ihm die Rraft ber Seele hinzufinken und endlich in bangem Siechthum zu erlofchen. Darüber fühlte fie tiefen Schmerz, und in Momenten, wo er weniger leibend ichien, ihrer aber boch nicht achtete, fühlte fie fich vernachläffigt. vergessen; unausstehlich ward ihr biefe Meinung, und boch verftand fie fich feine Gleichgiltigkeit nicht zu erklären, welche immer fälter und fälter fie anhauchte. Niemand verstand ihn, Niemand mußte, mas ihm fehle, er felbst mußte es nicht; aber Niemand litt bei biefer Dunkelheit feines Ruftandes mehr als fie. aing es lange fort und hatte fie innigst zwischen Liebe und Schmerz bin- und bergetrieben, und in der Berschloffenheit hatte fich ftill diefes Doppelfeuer immer heftiger angefacht - als rafch herbe Schläge des Schicksals über fie hereinbrachen. In furzem Beitraume ftarben ihr die Eltern, erft ber Bater, bann bie Mutter, ihre vielgeliebte, vielliebende Mutter! Unaussprechlicher Berluft mar in biefem Ereigniß: mas fie nicht entbehren zu können geglaubt hatte, war ihr nun auf einmal entriffen; nie noch hatte fie nur baran gebacht, wie es möglich ware, baß biefe fturben, fie aber bennoch lebte! - Solcher Berluft! und bann bruder- und schwesterlose Baife; wem follte fie auf diefem Gipfel bes Jammere klagen, an wen fich hangen und in feinem Schmerz die Balfte des ihr liebend weggenommenen fühlen? In fich versunken brütete fie drei Tage und drei Nächte bin; unendliche Thränen waren ihren Augen entquollen; mit der ganzen Gluth des mahnsinnigen Schmerzes warf fie fich auf die Leiche ihrer Mutter, rif ihre Kleider auf, um mit der Barme ihrer reinen findlichen Bruft die erstarrten Glieber zu beleben; fie

Kammerte sich sest an sie, — aber ba half nichts — fraftlos Fanken ihre Arme, bebend sank sie selbst hin, und das Uebermaß des Schmerzes ward ihr zum harten Bett, das sie in widerwärtigen, aber heilsamen Schlummer zog. Lange hatte sie nicht geschlasen, mit der unablässig sorgfältigsten Pflege sich beschäftigt. Jetzt aber behauptete die Natur ihre Macht gegen den Willen der Unglücklichen. Als sie erwachte, war die theure Leiche ihren Augen entzogen; und nun war es Zeit, erst recht den wachen, den bewußten Schmerz auf sich zu nehmen; — allein, ganz allein; während der ganzen Zeit ihrer Leiden hatte sie den Geliebten nicht gesehen.

Die dritte Nacht, nachdem man die theuren Reste beerdiget hatte, war eine von jenen unheimlichen Nächten, in denen Wind und Wolken mit einander im Kampse stehen. Mond und Sterne wurden sichtbar und verschwanden ebenso schnell, wie nun ebeu die Wolken über das Nachtsirmament hinjagten. Bon den traurigen Fichtenwäldern an den Bergen rauschte es hohl empor, und aus den Schluchten dröhnte es, als ob die Erde über den Kamps der Elemente in den oberen Regionen klagte.

Draußen auf bem Friedhofe lag, auf einem frischen Grabhügel hingestreckt, das Mädchen auf den Knieen, das schwere Haupt zur Erde niedergebeugt, wie ein schlankes, zartes Epheugewinde, welches beraubt des Stammes, an dem es sich umschlingend rankte, verlassen am Boden niederliegt, kraftlos in sich zusammengesunken. Das ist unsere arme mutterberaubte Baise mit den thränengerötheten Augen, mit dem unsichern Blick, als wäre sie sich der Dinge nicht gewiß, die sie umgeben; sie wußte kaum, ob sie wache, ob sie träume. Dann aber kam wieder ein Augenblick, wo sie ihres Unglückes ganz klar und gewiß wurde. Sie rasste sich auf und ihre Seele rang zum dunkeln Himmel empor; sie hätte klagen mögen über erlittenes Unrecht, sie hätte anklagen mögen; aber wen? Das unbegreifliche Geschick. Das Wort erstarb unausgesprochen auf der Runge. und fie fühlte, bak iebe Rlage über die Schicksalsmacht nur ein hauch sei, ber im Windeswehen vergeht, einer leichten Belle vergleichbar, die an den ewigen Urfels schlägt und brandend jurudweichen muß. Und wie von der Gluth des Entfetens por biesem Gebanken trodneten ihre Thranen - ach! und bas ift jene Trostlosigkeit, die nahe an Berzweiflung grenzt. - -Bir, die wir die finftere Wolfennacht folden Schmerzes noch nicht tennen, stehen schweigend ba; - was follten wir fagen? Sind wir doch felbst so tief ichon von der Ahnung erschüttert, und verborgen entfällt uns eine Thrane im bangen Gefühle einer Macht, durch beren sichertreffende Berührung bas schönfte aller Gefühle, die Liebe, jur Qual wird; - die hochfte Liebe jum bochsten Schmerz. Ach, wie sich biefe beiben fo nahe verwandt find! - - Es war indessen schon fpat geworben, ber Mond war schon hoch am himmel, und die Geister ber Mitternacht. welchen die kalten Schauer voranwehen, hoben fich allmälig aus ben dunklen Tiefen empor; - ba erschien eine hagere blaffe Gestalt auf nächtlicher Wanderung mit unruhigen Schritten nah' und näher. Wer erkennt diesen nächtlichen Wanderer nicht? Als er das Mädchen erschaute, doch nicht früher als bis er schon gang in der Nahe war, hielt er an, fie aber vom Gerausch aufgeschredt, richtete fich empor und schaute ihn schweigend an. Das war ein Augenblick - und schon wollte er sich umwenden, um sich wortlos zu entfernen, wie er gekommen mar, benn er hatte teine Rube, feine Raft, als fie auffprang, fich an feine Bruft fturzte und im leibenschaftlichen Umfaffen ausrief, in einem Tone, ber leife zwar, aber aus erschütterter Bruft brang, fo bag er mit tieferer Macht als ber lauteste Schrei aufhallend in jede Seele hatte bringen muffen: "Auch du? - willft mich auch du verlaffen? - Und fo bin ich auf weiter Erde ganz, ganz vergeffen!" — und ein Strom von Thränen quoll aus ihren Augen heiß und feuchtend an feine offene Bruft.

Wie vom elektrischen Blitzesschlag getroffen, der undeweglich düstere Baum auf der Haide im aufrauschenden Feuer emporssammt, so hatte die Gewalt dieses Momentes die träumende, sich selbst verlorene Seele unseres kranken Jünglings aufgeschüttert. — In die Nebelregion seines Gemüthes ergoß sich mit den Thränen des lieben Kindes mit der warmen Gewalt der leidenschaftlich umschlingenden Arme ein Strahl jener glüschenden Sonne allburchströmenden Lebensbranges, jener Gluth, die wir auf zwei Gipfeln des Lebens am unwiderstehlichsten kühlen: in der höchsten Freude — und im höchsten Schmerz.

Er wußte nicht, wie ihm war; boch bäuchte es ihn, als ware er aus tiesem, tiesem Traum erwacht, von dem er wie von einer kühlen frostigen Wolke in die Weite und in die Höhe umsgeben und getragen gewesen zu sein sich erinnerte. Er fühlte sich lebendig und fühlte, wie ein lebend liebend Wesen sich an ihn herandrängte. Solches Glück hatte er noch nie empfunden, und in diesem ersten Womente wahren Lebensbranges ward er sich auch zum ersten Wale bessen bewußt, daß das Leben, selbst im Schmerz, schön sei und werth, daß man es liebe, — das größte Unglück sei aber ein Leben, das leer ist und vom Schmerz wie von der Freude gleich entsernt.

Während in ihm solche plötliche Beränderung vor sich ging und er sich auf einmal in die Gegenwart mit lebendigem Interesse versetzt fühlte, gab sich auch äußerlich diese Umwandslung kund. — Lebhaft, wie sein ursprüngliches Naturell war, hielt er die an ihn sich Orängende sest; und sie, indem sie die Kraft seines Armes empfand, fast gehoben und getragen, fühlte einen süßen Schauder ihr Wesen durchdringen; und als sie ihr Haupt mit den gelösten Locken emporhob, neigten seine Blicke

sich nieder und in der Begegnung sas sie die Gewißheit der tiefsten Bewegung seiner Seele. Sprachlos weilten sie, denn sie hatten sich nichts mehr in Worten zu sagen; solche Gegenwart konnten sie nur schweigend fühlen. Ueber den Schmerz des Grabes, an dem sie standen, waren Beide wie auf leichten, lichten Wolken emporgehoben, — er durch das Glück des ersten Lebensgefühles, sie der Gefangenschaft der Einsamkeit durch die Gewalt seiner mitempsindenden, seiner mitleidenden Liebe entrissen.

Der unfägliche Schmerz ber Ginfamteit hatte fie berausgeführt in der stürmischen Racht, um, den letten Resten ihrer Mutter nahe, dem Trost der Thränen sich hinzugeben; einsam fühlte fie fich nun nicht mehr, und fo ließ fie fich nach Saufe geleiten. An ihrer Thure übergab er fie ben Banden ber alten Buterin bes Baufes, Die ichon lange mit Beforgnif, ohne ju wissen, wie und wohin das Mädchen plötlich entschwunden war. ihrer harrte. Er verließ die Sutte; ba brohnte ber Wind, die Wolfen zogen und enthüllten wieder bas Licht bes Mondes, ber buntle Bald schaute berab und sein Geheimniß jog ihn hinauf. Lange ftrich er im Drang feiner glübenben Seele umber. Die Elemente geriethen immer mehr in Rampf; die schwarzen Wolken lösten sich in einem bichten Regen, und er, mube von ber Anstrengung, mit ber er bem Winde entgegengrbeitete, ftredte fich nieder, wo ein Felsen fich überbog, und nach und nach wiegte ihn bas Blatichern, sowie von der Ferne die brandende See endlich in Schlaf. - Als er am Morgen erwachte, war er in feinen ehemaligen Ruftand zurudgeschleubert. Die Bewalt des Augenblides hatten ihn gestern baraus emporgerüttelt; was an Rraft und Leben in ihm schlummerte, ward durch das Ungewöhnliche ber Erscheinung aufgerufen; allein fie ward auch vom Augenblid aufgezehrt, bas Uebermächtige bes Gefühles, bas fich

feiner bemächtigte, war ihm zu groß, nicht er konnte es ersschöpfen, vielmehr ward er durch es erschöpft; und in die alte Schlafsheit versunken, schien er den Faden des bewußten Lebens mehr und mehr zu verlieren. Des Ereignisses von gestern war er sich bewußt, wie man eines Traumes sich erinnert; und wie sich so sein Dasein regte und noch Zeichen gab, schien es, daß der schöne Traum von gestern der letzte Augenblick seines bewußt glücklichen Lebens war; wie die Lande in dunsterfüllter Kammer, brannte sein Geist in sich zusammen.

Je mehr aber unser verwaistes Mädchen, um sich aus ben Armen des Jammers zu winden, der Stunde sich erfreute, in welcher sie den verloren geglaubten Geliebten sich wieder errang, um so mehr ängstigte es ihr verletzbares, vielsach verwundetes Herz, als er in den nächsten Tagen nicht erschien. Reinen Schritt kam er nahe — was soll das bedeuten? — dachte sie, konnte sich aber nicht alle Hoffnung aus dem Herzen reißen: zu lebendig war ihrer Seele der Augenblick, da sie im höchsten Schmerz ihr müdes Haupt an seine Brust lehnen durfte. — Aber mit Entsetzen fuhr sie zusammen, als er ihr begegnete, nicht ohne daß sie es gesucht hätte, — und er kalt und unhold wie früher vorsüberging.

Unerklärbar, wie es ihr war, wie er selbst ihr war, traf sie dieser neue Schlag zu herb; — sie ward ernst, weinte nicht mehr und klagte nicht mehr, benn ein letzter Entschluß beschäftigte ihre Seele. — Wenige Wochen vergingen so; Allen war die Umwandlung aufgefallen, Niemandem hatte sie sich eröffnet; — und obgleich durch diese Anzeichen vorbereitet, ward doch Jedermann überrascht von schmerzlichem Erstaunen, als eines Worgens das Mädchen spurlos verschwunden war. Nach einiger Zeit, nachdem sich die Gerüchte umgetauscht, verbunden, bestichtigt hatten, wollte man wissen, daß sie unter der Zahl ders

jenigen gefehen worben fei, welche bas Schiff bestiegen hatten, bas um jene Reit vom etwas entfernteren Safen abfuhr. -Bon ihrem Erbe hatte fie ein Summchen theils an vorgefunbenem Gelbe, theils von unbefangenem Bertaufe mancher Sabfeligkeiten zusammengelegt, bas Uebrige follte nach einer gurudgelaffenen Schrift ber alten Büterin gehören, welche ihr in ber letten Noth, der Rrankheit ihrer Mutter, treulich und foralich beigestanden. Das war die lette Spur ihres Dafeins. - So ward benn bas Schicksal ihres Lebens Wind und Wogen preisgegeben; ein Schiff tragt fie weit, weit hin, wo vielleicht felten ein Wort aus Europa hinübertont. Go hat ein unerbittliches Beichicf bie beiben Seelen auseinander geriffen; die eine von ihnen geht unter im Rampfe mit ben allgewaltigen Machten ber Natur benn bes Menschen leibliches Leben ift in die Geschichte ber Natur verflochten; wer vermag zu retten, wo icone Reime ber Entwicklung, die aber milben Ginfluffes der Naturkräfte beburfen, unter bem Drude ber rauhesten Ginfluffe unterliegen? wo sich Naturell und Natur entgegenwirken, wird jenes zerftort. Und ber anderen holden Seele ftirbt alle hoffnung; benn alle Lieben find ihr gestorben, und so ift fie felbst für diefes Land tobt, bas einst ihr Glud fah und all' ihr Glud begrub.

Die Erbe ist erbarmungelos, wollen auch die Sterne nicht freundlicher leuchten?

Während diese Ereignisse sich vorbereiteten und entwickelten hatten die überseeischen Freunde östers versucht, den Pfleger un seres Jünglings zurückzuziehen, allein er, des Bersprechens ein gedenk, das er dem sterbenden Bater gegeben hatte, blieb un hoffte lange, sein Zögling werde in den heranreisenden Jahren zur nöthigen Festigkeit in Gesundheit und Charakter gelanger.

bak er feiner entbehren konne; bann mar er bereit, mit ber Befriedigung erfüllter Freundespflicht über die Gee zu geben. - Diese Soffnung schwand nun freilich in letter Zeit immer mehr und mehr, und wenn er fich in Gedanten mit dem Schickfal feines Jungen beschäftigte, wollte fich immer wieber bie Meinung geltend machen, daß vielleicht auch für ihn entweder Die Macht des Reise-Ginfluffes; ober ber heitere Ginbrud bes heimisch amerikanischen Landes gunftig wirken könnte. In ben letten Tagen kam noch die Nachricht berüber von dem Tode eines feiner Bermandten, durch den er der Erbe eines fleinen Gutes murbe. Das entschied vollends; die gunftige Beit gur Seefahrt war nicht mehr ferne; taum war fie herangetommen, so hatte er auch ichon bis zur Reisefertigkeit die Berhältniffe geordnet, und an einem schönen Tage bestiegen fie basselbe Schiff, welches fie vor einer Reihe von Jahren hergetragen hatte, um desfelben Weges wieder rudzutehren.

Sie lichteten die Anker, und weber Wind noch Wellen warfen den vorwärts Strebenden Hindernisse in den Weg, und so ging die Reise glücklich von Statten. Unseres jungen Freundes Zustand schien aber an den ersten Tagen der Schiffsreise besenklicher als je; dadurch ward er in seine Cajüte gehalten, wo er den Tag dumpf und schwermüthig hinträumte, ohne an irgend etwas Interesse zu nehmen. Doch schien er, je näher sie dem Aequator kamen, freieren Lebens aufzuthauen, sein ganzes körpersliches Wesen bewies manche Spuren einer erfrischten Kraft; doch schien sein Geist noch immer in der früheren Lethargie zu versharren.

Als fie an einem schönen Abend in die Nähe einer kleinen Insel kamen und vorüberfuhren, bemerkte der Capitan ein am Ufer aufgepflanztes Zeichen; er fuhr hinzu. Da zeigte sich's, daß einige aus einem vor Kurzem gestrandeten Schiffe hieher Hand Berthaler's ausgew. Schriften. 1. Band.

gerettete Schiffbrüchige dieses Zeichen aufgestedt hatten. Der Capitan ließ die Ungludlichen bei hereingebrochener Nacht auf= nehmen.

Sie waren schon in das karaibische Meer gekommen, dem Ziel ihrer Reise dis auf die Entsernung von zwei Nächten und einem Tage nahe. Wie groß die Freude der Schiffenden war, bald wieder das behagliche, sichere Element der Erde mit der ewigen Bewegung, mit dem Schwanken des Meeres zu verstauschen: so voll Hoffnungsfreude sahen sie dem zweiten Morsgen entgegen. — Bevor sie aber das Meer verließen, war ihnen bestimmt, ein Ereigniß zu schauen, das sie mit Bewunderung und Erstaunen erfüllte. Der erdumarmende Ocean schien es darauf abgesehen zu haben, ihrer Seele mit dem Eindrucke seiner Herrslichkeit sich zu bemächtigen. Nicht blos gefürchtet will es sein, das allgewaltige Element, sondern auch bewundert.

Die Nacht war allmälig von der dunkeln Tiefe des weiten Firmamentes niedergesunken. Es war eine schöne, klare Sommersnacht; die Sterne waren wundervoll zu sehen, größer, leuchtender als sonst; langsam regten sich die Wellen, und wie sie eine an die andere drangen, sich einander in offenen Armen auszunehmen schienen, dann wieder auseinandersließend sich theilten, schienen sie einen angenehmen Athem emporzuhauchen aus vielsach sich öffnendem Munde. Die Segel waren halb geschwellt, als wollten auch sie verweilen, wie die Bewohner des Schiffes zögerten, denn im Anschauen eines herrlichen Schauspieles fühlen wir keinen Drang, der uns vorwärts triebe: im Weilen allein sind wir befriedigt.

Schiffer und Reisende hatten sich auf das Berbeck gesammelt. Wie sie da standen, kam es erst von Ferne wie ein lichter Schein und schwebte näher und näher; es war als wie das blaffe Dämmern, das von der vollen Scheibe des Mondes hinab

auf die Fläche ber See fließt; - schnell tam es näher beran und wie es nahte, ward es heller und heller, begann zu flimmern und zu glänzen, und in furzer Reit war es geheimnikvoll bell geworden. Das ganze weite, ungeheure Meer mar in Feuer und leuchtete auf, schweigend und groß, - ein Wunder bes Simmels und der Erde. Und immer glübender mard es; ganze Maffen hell leuchtender Wellen schwankten bin und ber, hoben fich, fanken nieder und hoben fich wieder. In die weite Ferne hinaus, fo weit bas Auge reichte, begegnete es bem immer milber und milber werbenden Glanze. An der Borberfeite des Schiffes marf ber theilende Schnabel bas fich freisende und schaumende Baffer hinaus. - Rudwärts schauend aber vom Sinterbed gemahrte bas Auge, wie fich bas aufgeftorte Element wieder in die Rube gleichmäßigen Sinundwiederschwankens legte. Bom fernen Sorizont berauf ichwebte eine bunne Wolke, welche bas herrliche Erdenlicht in einem fanften Widerscheine mild berüberwehte. Dben aber ber Himmel war ruhig, und ber Mond mit ben Tausenden der kleinen Sterne faben ohne Reid bernieder, benn in ihrem Frieden und ftillen Schweigen vollendete fich bas Bunderbare, das Erhebende der feltenen Erscheinung. Auch die entzückten Beschauer wurden allmälig still und schweigend, die redende Seele ward ihnen genommen, um fo lebendiger fprach in ihnen die schweigende Seele, das Gefühl.

Unser junger Freund saß still auf seinem Schifflager in ber Sajüte, sein treuer Pfleger ihm an der Seite. Als dieser durch die Fenster des Schiffgemaches es heller werden gewahrte, machte er ihn darauf aufmerksam. Der Leidende sah hinaus und fragte, was das sei; der Alte erklärte ihm, diese Erscheinung sei das Wunder des Meeresleuchtens, forderte ihn auch auf, zu schauen, was das sei, nachdem er ihm das Ganze, wie er es in seiner Jugend öfter gesehen, dargestellt hatte. Er erzählte ihm auch,

wie diese Erscheinung in wunderbarster Schönheit vorzüglich im Himmelsstriche seines Geburtslandes, hier in den karaibischen Gewässern, erscheine; der junge Kranke ließ sich geduldig erzählen, weniger fesselte ihn der Wunsch, hinaufzusteigen auf das Verdeck, um das Schauspiel selbst anzusehen. Während sie so sprachen, war das Phänomen auf den Höhepunkt seiner Vollendung gekommen, und in dem Schiffscabinet war es wundersam taghell geworden; da ließ der ältere Freund nicht nach, in ihn zu dringen, daß er seinen Widerwillen überwinde und sich auch zu den Bewunderern auf dem Verdeck geselle. Nachdem er alle Kraft der Ueberredung aufgeboten hatte, gelangte er endlich dahin, daß der Jüngling sagte, er wolle hinaussteigen. Er bot ihm den Arm, und so stiegen sie die Treppe hinauf und traten miteinander heraus unter des freien, weiten Himmels herrliches Gewölbe.

Wie nun die ganze Bracht der Erscheinung auf ihn heran fich brangte, brach fie durch bas Auge fich Bahn in die Seele. Der hinwelkende Baum, der an ber nordischen Rufte nicht aebieh. dem alle Lebensblüthen ftarben: - wie von einer Gottesgewalt war er nun ergriffen und im Entzuden fiel er feinem Bfleger in die Arme; da gewann er an der Freundesbruft allmälig die Rraft, das Bunderbare zur ganzlichen Erneuerung feines alten frohen Lebensbranges aufzunehmen, und wie bas Meer mit seinen Gluthwellen in sehnsüchtiger Bewegung emporichwoll zur dunkeln Simmelswölbung, da erwachte in ihm die Sehnsucht, sie, die er so lange nicht kannte, die Sehnsucht. Und eine schönfte Stunde feines Lebens trat vor feine Seele, die fturmische Nacht am Grabe, als an seine Bruft, von den Armen bes weinenden troftlosen Mädchens umfangen, ihre Thranen träufelten. Luft und Schmerz ward ihm rege und gab ihm auf einmal ein höchstes Doppelleben, das fich in einem lauten Rufe aus dem Berzen den Ausweg fuchte. Ausrufe der Empfindung

find wie der Rauch; wenn es im Berzen brennt, fteigen fie empor. Diefer Ausruf fand ein Echo in allen Bergen ber Gegenwärtigen. auf bem ganzen Schiffe ward er in ber Stille ihres Schweigens gehört. - Blötlich trat ein Madden, bas früher unbemertt ftand, hervor, als es den Ton des Rufes vernommen hatte, und trat näher, und wie der Sonnenaufgangsaluth entgegen ftrecte fie die Arme aus, hoffend und zweifelnd, und rief ihn an; er wandte fein Auge ber, fein Geficht verklärte fich in Freude, und fie lagen fich wieder in den Armen, benn fie mar es, bas gute Mädchen, das um ihn fo viel Rummer, fo viel Schmerz gelitten; - jum zweiten Male lag fie an feiner Bruft, und diesmal mar er es, ber fie festhielt, ale fürchtete er fie zu verlieren und wie der Glanz des Meeresleuchtens in ihre Züge fiel, waren fie einander verklärte, erhöhte Geftalten - ein Bauber burchwehte fie. und als fie fich in die Augen blickten, wußten fie: biefes Dal haben fie fich umschlungen nicht zu vorübereilendem Entzücken; Emigfeit bes Beisammenseine lafen fie in ben feligen Mienen.

Indessen war tiese Nacht geworden, man sah schon dem grauenden Morgen entgegen, die Feuerpracht des Meeres sing an milber und milberen Scheines zu werden, und immer mehr in die Ferne wich das Wunder, bis es sich endlich an einem liebslichen Zwielicht von unten und oben verwehte, und so waren auch die Bewunderer nach und nach in die unteren Räume des Schiffes gestiegen, um sich der Ruhe hinzugeben und im Traume die Herrlichteit des Schauspieles zu erneuern. — Unsere beiden blieben noch, denn Schlaf kam nicht in ihre Augen, und während die Sonne langsam am sernen Meerestrande glänzend und schimmernd emporstieg, saßen sie da, und das Mädchen erzählte dem wiedergewonnenen Freunde die Reihe der unglücklichen Ereignisse, durch deren Kette sie in die Arme des Ersehnten gestührt ward. Denn sie war unter den Unglücklichen, welche der

Capitan wenige Stunden früher in aller Stille auf bem Boote in sein Schiff herüber führte, nachdem sie, die Schiffbrüchigen, schon viele Tage auf Rettung geharrt hatten.

Die Sage, welche fich bei ihrem Verschwinden unter bem Bolke verbreitet hatte, war im Sauptzuge mahr; mirklich hatte fie das Land, in dem fie Alles verloren, mit einem fremden vertauschen wollen; und bas Land, wobon ihr in den ersten Reiten ihres Beisammenseins der Geliebte erzählte, damals, als fie noch beibe nicht wußten, mas fie wollten, schwebte ihr freilich am flarften, am munichenswertheften vor, und ber lette Schmerz machte ihren Entschluß unausweichlich. Ungefehen, wie fie glaubte. betrat sie nach furzem verborgenen Aufenthalt in ber hafenstadt. am Morgen der Abfahrt bas Schiff und gleich barauf wurden bie Unter gelichtet. Unfangs glücklich, ging die Reise in ber Folge nur unter den vielfachsten Beschwerden vorwärts, bis fie endlich strandeten und nur Benige entfamen; fie durch den Rufall, bag ein Mann fich ihrer annahm, beffen Aufmerkfamkeit ihr Wefen ichon lange beobachtete, und an dem fie in ihrer Berlassenheit einen wohlwollenden Schützer gefunden hatte. — Schon hatte fie fich an ben Gedanken ber troftlofen Lage gewöhnt, in welcher fie das Ziel ihrer Reise betreten werde, wenn je ein gludlicher Aufall fie bald aus ihrer Gefangenschaft rettete. Mittellos. wie fie nun war, fah fie fich all bem Ungemach preisgegeben und den Beschwerden, durch die in fremden wie in eigenen Landen ber Arme in unübersehbar mühfamen Bindungen seines Bfabes fich durcharbeiten muß mit ftets erneutem Rummer.

Und jest auf einmal das Ende aller Qual vor Augen zu sehen, das war zu großes Glück; und zudem noch die Seligkeit, den liebsten Freund in der Blüthe neu aufkeimender Lebenskraft zu sinden — wer kann den Sindruck solcher Befriedigung schildern? Denn wirklich war er schon seit mehreren Wochen auf dem

Schiffe blühender, fräftiger geworden; es schien, als ob der Pflanze seines Natursebens der rechte Boden, die wahre Erde gegeben worden wäre, worin er gedeihen könnte. Sein Geist aber hatte durch die Macht des letzten Eindruckes der allmächtigen Meereserscheinung und durch die belebende Wärme der Nähe eines so liebeinnigen Wesens urplöplich regen Aufschwung erhalten. Die Dede und Leere, die erdrückende Last des nordisch rauhen Bodens lagerte sich nicht mehr wie ein kalter Stein auf seine Brust, und so sing er an sich des Lebens zu freuen. In ihrer Nähe ward ihm wohl; und sie, wenn sie dies empfand, wie er ihrer so unendlich bedürfe, ward in diesem Gesühle so ruhigsselig und wünschte dann nur, daß ihre liebende Mutter das Glück des Kindes schauen könnte.

Die Fahrt ging glücklich zu Ende; der väterliche Freund unseres Jünglings freute sich des günstigen Einflusses der warmen Erde auf seinen Pflegebesohlenen, und nun stand auch sein Borsatz fest, ihm in dem Lande seiner Geburt das alte Gut der Bäter rückzugewinnen, daß er hier in dem Genusse ganz wiederskehrender Gesundheit, aufgewachter Erinnerungen und in dem Glücke, das den Auseinandergerissenen und nun Wiedervereinten werden sollte, ein beneidenswerthes Leben beginnen und vollenden könne, im Anblicke herankeimender Lieblinge, des Baters und der Mutter Bild in Harmonie in sich vereinend.

So hatte sich ein schweres, brohendes Schicksal gewendet, und das Ungewitter, reif, sich mit Macht zu entladen, zog in schwarzen Wolken vorüber; günstige Götter hatten es so gelenkt, daß die Menschen, um die wir uns bekümmerten und freuten, aus dem Gegensaße gegen unbezwingliche Mächte der Natur heraustraten und sich mit ihnen versöhnten. — Sein Baterland war sein Schicksal geworden, nun hatte er es wieder gefunden, und jest endlich schlang sich ein angenehmes Band der Freude durch sein Leben."

## IV. Abschnitt.

# Aug bem Briefwechfel.

Briefe von Perthaler.

Perthaler an Caroline.

I.

Wien, 7. Janner 1840.

Liebe Caroline!

Reine Klagen, keine Borwürfe, warum Du mir nicht antwortest! Solch Gerede ist mir verhaßt. Ich weiß, wie ich daran
bin. In Innsbruck, als ich bei der Post zum Absahren bereit
stand, kamst Du und sagtest: "Bergiß nicht, daß Du versprochen, mir zu schreiben." — "Also sie wünscht und segt mir
ans Herz, wonach ich mich selbst schon sehne," dachte ich mir
damals; daran halte ich mich, und so weiß ich denn und will
nichts Anderes wissen, als daß Nebenumstände Dein Schreiben
verzögern. Mir aber ist vor Allem nur um den Hauptumstand
zu thun, daß Du meiner Dich wohl noch und vielleicht nicht
ungern erinnerst! Aber dann freisich nöchte ich das gern mit
Deinen Worten von Deinen Fingerlein, mit denen ich eine Art
Abgötterei treibe, und die ich lieber als das wunderthätigste
Muttergottesbild küsse, sesen können; also sete Dich ein Biertel-

stündchen und schreib auf ein Blättlein ein paar Worte, die wenigstens wie eine Empfangsbestätigung meiner verehrenden Gesinnungen lauten.

Ich hätte Dir so Bieles zu sagen: Geheimnisse, nur Geheimnisse! — Denn was mir nicht wie Geheimnis gilt, das kann ich auch mit Philisterleuten abhandeln; — aber für die Geheimnisse habe ich nur Dich, denn ich will nur Dich haben, um mich frei und mit Zutrauen zu eröffnen. Und solche Mitteilung ist mir nothwendig; — lebendig muß man seine Seele erhalten, und Mittheilung ist die beste Beise. Nach meiner guten oder schlimmen Gewohnheit hab' ich eben auch das in Form eines Gedichtes gestaltet; Dir mag ich es sagen, da ist es:

Liebe muß wohl ein Geheimniß Sein, doch ein lebendiges. Darum Seele, ohne Säumniß Treuem Freund verständig' es.

Daß er heilig es verhehle, Darauf mußt du können bauen; Darum auch nur reiner Seele Darfit du offen es vertrauen.

Einer, welche Liebe ehren Mag und selbst im tiefen Wesen In ihr blühet; — einer, beren Klarheit ihr im Aug' zu lesen.

Und so weißt Du nun auch schon, welchen Sinnes das ift, was ich Dir zu sagen habe. — Du kannst Dich wohl erinnern, daß ich Dir in München eines Abends aus einem Büchlein einige Gedichte vorlas. — Das Büchlein ist zu Ende gediehen; was ihr Inhalt war, ist's noch bis ans Ende geblieben; Du kannst Dich vielleicht auch erinnern, daß sich durch alle ein Sehnen nach einem Fernen zog; dieses Ferne, was mag das sein? Ginem Mädchen

ift so ein Räthsel leicht: dieses Ferne ist nun aber nicht nur fern bem Raume nach, unendlich fern ist es dadurch auch, daß es nichts von meiner Liebe weiß. Es ist wohl wahr: die Seele hat eben nicht noth, geliebt zu werden, um selbst zu lieben; sie kann unbedingt hingezogen sein und hingegeben. Aber solche Liebe ist unselig, ist Gesangenschaft der Seele; und erst geliebt wird sie befreit, sich selbst zurückgegeben, bereichert um die Liebe dieser anderen Seele. Weißt Du diese Dinge schon? Studire ihnen nur nach; Du wirst finden, es ist wahr. Die Liebe verstehen ist ein Großes und Schweres. Ihr Mädchen fühlt sie wohl ganz in ihrer Wahrheit, denn Liebe ist eure Wahrheit; aber ihr kommt selten dis zum Wissen dieses schönen Geheimnisses.

Es ift heute ein wunderlieblicher Tag, fo rein und flar, baß man seiner Macht nicht widerstehen kann und sich recht wohl und heiter fühlt. Geftern mar Epiphaniafest. 3ch bin zwar ein guter Chrift, doch fann ich nicht umbin, babei auch meine gang eigensten heidnischen Betrachtungen zu machen; denn dieses West ber Erscheinung habe ich wohl Ursache, hinfort mit großer Unbacht zu feiern. Laff' Dir's erzählen. Geftern, um den berrlichen Mittag, fühlte ich mich hinausgezogen, um mit einem Freunde spazieren zu geben und der frifchen Winterluft zu genießen. Rennst Du das lebendige Treiben der schönen Welt auf ber Baftei an schönen Tagen? Dhne Zweifel haft Du bas wohl recht oft mitangesehen und so felbst mitgeholfen, das zu bilden, was Du beschautest. Denn ba ift es fo: Alle, die ba wie ein bunter Strom bin und ber fich bewegen, fommen nur um ju ichauen, und aus lauter Schauenden bildet fich bas, mas es ba zu schauen gibt. Also das war's benn auch, was mich gestern sehr beluftigte. Schone Frauen, gezierte Mabchen, lieblichft aufgeputte Rinderchen mit zarten Belgen und weißen Soschen, Sutchen und Schleier; lieblich rothe Badlein von der frischen Ralte: Bhufio-

anomien mit allen möglichen Ruancirungen, bom Sottentotten und Mongolen bis jum Raufasier und Altgriechen; aber nicht minder auch hottentottinen bis zur schönen Georgierin: bas gibt Einem unendlich zu schauen und zu beobachten. Dabei ist nur bas unangenehm, daß von fo vielen Gindrucken jeber, ben wir festhalten wollten, verschwindet; aber gestern, ba ich schon nach Saufe mich wenden wollte, was fah ich? - Dent' Dir mein Erstaunen. meine Ueberraschung, mein Entzücken! Wer tommt baber? Sie ift's. Louise! 3ch fab nur sie und bachte nichts und empfand mich nur. 3ch meinte fie hundert Meilen weit entfernt, und auf einmal ist fie fo nahe! Dag mich bas noch auf ber Baftei festhielt, fannst Du Dir benten. Ich folgte, bis fie in bie Stadt ging und bort in ihr Gasthaus eintrat. Das Gewühl, das uns in dieser Beziehung die größte Freiheit verschafft, gestattete, dies unbemerkt thun zu können. Doch so weit ging meine Resignation nicht. daß ich meine besonderste Aufmerksamkeit auch ihr hätte verhehlen sollen. Sie mar blak, schien frant, unzufrieden, ging mube und schleppend. Ich bedauerte fie, litt mit ihr; aber als fie mir bas zweite Mal begegnete, rotheten fich die Banglein allerliebst, meiner Begruftung dankend. Wozu ich Dir diese Dinge schreibe. fragft Du? Schreiben muß ich fie, und wem anders nun foll ich fie mittheilen? Go laff' mich benn gewähren; hat es für Dich fein Interesse, so laff' boch nur einige Worte berabgelangen, die mir beweisen, daß Du mir wenigstens geduldig zugehört haft.

Mein Buch bes Lieberfrühlings, bas Du kennst, ist vollsendet. Ihrer hab' ich gedacht, als ich es schrieb, und wohl fast alle Lieber, die es enthält, beziehen sich auf sie; und so möchte ich es benn freilich gern in ihre Hände spielen. Es ist todt, so lange es einsam unter meinen Papieren liegt, und es wird lebendig, wann es in die Hände berjenigen kommt, welcher die Lieder und beren Gesinnung zu eigen sind.

II.

Wien. - 1842.

"Durch die Gluthen muß das Erz, Bis es sich von Schladen klärte; Stürz' es dann in Eises Schmerz, Daß es rasch zu Stahl sich härte."

Mit Erstaunen werbe ich gewahr, meine liebe, freundliche Caroline, wie weit ich zurudgehen muß, um den Faden zu finden. an ben ich biese Zeilen anknüpfen kann; in bem Drange ber Ereignisse, welche mich feit einem halben Jahre dabinriffen, mard es mir schwer, ich nuß es wohl gestehen, mich für Dich zu sammeln. einen Abdruck meines Zustandes in Deine liebe Sand zu legen und Dich zu fragen, ob Du mit mir zufrieden feift. Jest trete ich wieder heran, aber wie gang anders! Ich felbst fühle die Umwandlung, und wie solltest Du fie nicht bemerken? Db fie Dich nicht zu hart und rauh berührt? Doch ich will mir Gewalt anthun, will gegenüber von Dir, ber fanften, milden, die garteren Saiten anzuschlagen suchen. Laff' mich gurudbenten an ienen wundervollen Abend im Bart, der mich an Deiner Seite glücklich machte, die schönfte Stunde mahrend meines furzen Aufenthaltes in Euerer intereffanten Stadt. 3ch hatte ben ganzen Morgen in der Fülle Euerer Runftschöpfungen Aug' und Seele genährt. noch umschwebten mich fast bis zur füßen Berwirrung bie munberbaren Geftalten; ich war lange geahnter, nun erft gefundener Simmel voll. Es bammerte. Wir gingen einige Schritte ben Anderen voraus, und als ich auf der Anhöhe im Dämmerduft gegen die füblichen Berge hinschaute, fragtest Du mich, was ich eben bachte. Damals fühlte ich, daß Du unter Taufenden eine von ben Benigen bift, welchen fich gang aufzuschließen Seligfeit fein mußte. Liebe muß wohl ein Geheimniß fein, doch daß es ein lebendiges fei, das zugleich frei macht und boch in fugen

Reffeln halt, mochte man gern sein Glud einer freundlich mitfühlenden Seele vertrauen. Und eh' wir nach Saufe famen, mußtest Du Alles. Ich zog ein Buchlein bervor, bas mich auf ber Reise begleitete, und las Dir einige Lieber vor. - damals konnte ich bichten, jest kann ich's nicht. Du warst gutig und hattest Freude daran, und wie hatten sie mich in einem folchen Momente nicht freuen follen, fie, die forgfam gehegten Blüthen meines inniaften Gefühles? Und Louise: bamale lebte fie noch. iett ift fie ftill geworden, gang ftill - fein Athemaug; nicht mehr bringt bas flare, liebe Sonnenlicht in ihr tiefblaues Auge, weggewischt ift vom lieblichen Angesicht bas menschenliebende Lächeln. D. es liegt eine erschütternde Tragodie in dem frühen Tode eines folden Wefens! - Bas jest noch die Sehnfucht will? Richts will fie, aber mas fie wollte, tann fie nicht vergeffen: - bag es nicht mehr möglich ift, zur Berrlichen hinzustreben, daß mir mein Stern entrudt ift, ju bem ich emporschaute, wenn ich manchesmal ben Lebensweg nicht gleich erfannte. Sieh, ich wollte Dir ruhig erzählen, wie bas unaussprechliche Ereignig fam, wie es traf und wie ich doch noch lebe. Aber woher foll ich Ruhe nehmen? Rein, einmal noch will ich weinen, einmal ihren Namen nennen, in beffen furzem Laut mir eine ganze herrliche Schöpfung aufging und niedersant; einmal ben Schmerz ausströmen laffen und bann fcmeigen für immer! Du haft ben Frühling bes Bertrauens bervorgetrieben: wie follteft Du Dich dem Berbfte entziehen wollen, wo faules Laub abfällt und unter ben Füken raufcht? Rimm eine Sandvoll vom Boden auf und fieh es an: fo viel ift mir von meinem Glück geblieben!

Ich möchte hinsinken auf ihr Grab, in den Blumen, die nun schon erblühen muffen, das Gesicht verborgen, so lange, bis die Wärme der Thränen hinunterdränge, bis die Erde erweicht und, selbst zum Leben aufgeschauert, in den holden Leib durch tausend Entzückensquellen den Aether des Lebens hineinwehte, brängte, schwellte, bis er zum Herzen von allen Seiten zusammenloderte; bis das Blut zu thauen anfinge und, vom elektrischen Funken meiner überströmenden Sehnsucht getroffen, die still hinschlummernde Seele mit leisem Beben wieder erwachte, — ach, das wundervolle Aug' sich öffnete und aus den Armen der mitleidigen Erde das engelgleiche Wesen emporstiege.

#### Perthaler an feine Eltern.

I.

Wien, - 1842.

"Borwarts, Junge, laff' bas Traumen; fieh! Du mußt ftreben und bie Götter walten."

Dhne Zaudern schwang ich mich auf den Six des Eilwagens, wandte den letten Blic des Abschieds meinen Lieben zu, rief mit halbversagender Stimme den letten Gruß, zerdrückte eine gefährliche Thräne zwischen den Wimpern: — das war ein Mosment, und der fortrollende Wagen schnitt auf einige Augenblicke den Faden des Denkens und Fühlens ab. Es war eine Pause lautloser Stille, ein peinliches Schweigen der Seele. Die Häuser flogen vorüber; nun kamen Bäume, Himmel, einzelne Wanderer der Straße, der rauschende Fluß und die Berge. Und der Anblick meiner geliebten Berge hob mich wieder in die stärkende Atmosphäre des jugendlichen Muthes empor. So ging's drei Tage und drei Nächte in einem Zuge, ohne Stillstand fort, und um Mitternacht, als ich vor Müdigkeit eingedämmert war, hielt der Wagen: wir waren am Ziel.

Einen Traum möchte ich's nicht nennen, was mir und wie es mir in diesen letzten Tagen geschah. Aber wohl will es mich bedünken wie ein Moment, in dem eine dämonische Gewalt bie Zügel unseren Händen entreißt und uns schonungslos über alle menschlichen Bebenklichseiten hinwegführt. Wunderbar genug: so lang wächst der Drang nach irgend einem bestimmten Ziele; tritt, zurückgedrängt, mit erhöhter Kraft wieder hervor und steisgert sich durch den Widerstand so lange, bis er in Gestalt des Dämons erscheint, der Alles besiegt. So hatte er die Fäden, die mich hundertsach umwebten, zurückhielten, mit einemmal zerrissen. Dieser Riß hat zwar Wunden gemacht und Bluttropfen erpreßt, denn die Fäden waren aus dem Herzen gesponnen, aber wer wollte darüber klagen? Nur durch Leiden erwirdt man sich den Schatz des Lebens.

So wär' ich benn auf ber Bahn, von der ich glandte, sie werde den Wagen meiner Hoffnungen mit rascher, rasselnder Beswegung ans ersehnte Ziel leiten. Ja, ich fühle mich erleichtert; mir ist, als ob es doch endlich in meine Kraft gegeben wäre, die Erfüllung durch eigene That hervorzubringen. Mitten in einer regsamen Welt stehen dem Muthigen die mannigsachsten Mittel und Kräfte zu Gebote.

Aber was foll ich von der Betäubung sagen, welche mich in den ersten Tagen ergriff, da ich mich plötzlich in das grenzenlos bewegte Getümmel der europäischen Stadt geschleubert fühlte! Wir, die wir abseits von den großen Weltmärkten, von den Berswicklungs- und Entwicklungspunkten der millionensachen Intersessen, die größten Bewegungen nur innerhalb unserer eigenen Seele ersahren; die wir glauben, der Widerspruch und die Umgestaltungen, die wir rasch nacheinander in uns ersahren, seien das Mächtigste, was den Menschen ergreisen und mit sich fortzeißen kann: wir fühlen uns dann wohl auch ein wenig durch die Ersahrung gedemüthigt, daß wir dem wirbelnden Treiben des

Stadtlebens nicht hinreichenden Widerstand haben entgegensetzen können. Denn da hilft kein Sträuben; das ist eine desto unswiderstehlichere Gewalt, je überraschender sie uns anfällt. Und in der That, es ist etwas Großartiges in dieser modernen Thästigkeit; jeder Tüchtige für sich allein eine Welt und in Berbinsbung mit aller Welt.

Um Mitternacht.

Noch rollen die Wagen rastlos durch die Straßen; an diese geräuschvollen Träger der menschlichen Haft und ihrer brausenden Wünsche hat sich mein Ohr noch nicht gewöhnt. Der Wink der Natur, welche durch die Nacht auf Ruhe hinweist, gilt hier nicht. Das gefällt mir: dem menschlichen Willen ist sie nicht Geset; er hat Beweggründe, ihre Ordnung umzukehren, die denn doch nur Jene binden kann, welche mit ihrem Dasein zunächst an die Natur, an Grund und Boden gebunden sind.

Hier fragt man sich, ob nicht selbst die Laune höher steht. Der gehaltloseste Salon nimmt die Stunden der Nacht für sich weg und nimmt sich das Recht des geistig Höchsten heraus; das ist nun freilich ein Jammer; und wenn die Nacht nichts Bessers hervordrächte, so möchte man immerhin beklagen, daß man's in unseren großen Städten nicht mit unserem Bolke, sondern mit den Antipoden hält. Aber da sehe man die ungeheure Macht der englischen Parlamente: sie ist in den Mitternächten gewachsen und die zum grauenden Morgen sprechen ihre bewegten Redner mit gewaltigen Worten von den Angelegenheiten einer Welt. Es geht die Sonne über ihr Reich nie unter; was kümmert sie's, daß sie über London untergeht!

Mitten in diesem Gewühle fühle ich mich einsamer als je. Alle die großen Fragen der Geschichte drängen wieder heran. Und wen sollte sie nicht bewegen, die in der ganzen Herrlichkeit eines mächtig wachsenden Stromes im großartigsten Wogenfall menschendildend vorwärts geht und die Verwicklungen des heutigen Tages schürzt? Da stehen wir, ergriffen von der ungeheuren Forderung, welche sie stellt; denn uns, dem lebenden Geschlechte, hat sie die Lösung auf die Seele gewälzt. Von den Ereignissen beunruhigt, von Entwürsen begeistert, von der Vergangenheit ermuthigt, greifen wir rasch die Geschäfte des Tages an. — Aber die höchsten Becker und Treiber sind die erschütternden Schauer der Geschichte. Es gilt mir wie heilig, in den Mitternächten dem Geschicke der Nationen nachzusinnen.

Meine Lieben! Wenn Eure Gedanken und Sorgen seit bem Augenblicke meiner Abreise mir folgten, so fühle ich mich wieder außer Stande, Euch auszudrücken, welche Befriedigung es mir gewährt, immer tieser in der Schuld Eurer Liebe mich zu wissen. Wüßtet Ihr nur, wie sehr ich es bedarf; denn von Stunde zu Stunde ward mir weher, und je mehr ich Euch mir ferne denken mußte, desto stärker wurde das Band der Sehnsucht, das mich zögernd rückwärts zog. Zum Glück war ich nicht mehr in meiner eigenen Gewalt.

Ihr klagt, daß ich Euch bis jett noch nichts hinreichendes über die Beweggründe meiner Entfernung sagte. Das ist schwer; bin ich mir doch selbst noch nicht klar. Was daraus werden kann, weiß ich nicht; daß etwas werden muß, dessen bin ich gewiß, und Alles, was ich sagen kann, ist, daß mir das Leben in der Heimat zu enge ward, daß es mir in der Stille und Behagslichkeit eine ängstliche Unruhe und eine unendliche Sehnsucht in die Ferne veranlaßte, und ich fühlte nur, daß das Gehen besser sie als das Bleiben, und so zog es mich unaufhaltsam fort. Die Wogen des Lebens will ich sehen! — Doch halt' ich jett mich

noch still zurück; es ist für die Beobachtung günstiger, läßt mich frei von leicht zu hastig ergriffenen Beziehungen. Ich habe mich in eine Borstadt gezogen. Denkt Euch eine ziemlich breite Gasse, ein hübsches Haus mit hellen Stiegen; drei Treppen hoch; geht links über den Gang, da öffne ich Euch rechts die Thüre, denn ich habe Euer Kommen gemerkt, und führe Euch in mein Zimmer. Es ist nicht glänzend; das ist mir eben recht, es hält mir alles geckenhaste Bolk vom Leib; Tische und Schränke genug, um Bücher, Schriften und Karten auszubreiten; zwei Fenster, durch welche die Morgensonne hereinglüht, die mich immer wieder mit neuem Strebens= und Lebensmuth durchschauert.

Fürchtet Euch nur nicht, daß ich mich wieder unter Büchern begrabe, ich werfe mich lieber in die Einsamkeit des Stadtgewühls. Es regt mich wunderbar an, und da hab' ich auch meine taufend Gedanken. Man muß mehrere Hunderttausende auf einem Fleck versammelt sehen, um sich eine wenigstens ähnliche Borstellung von dem Treiben der Bölker zu machen. Dann aber ist mir insmitten dieses hins und herwogenden Stromes nichts lieber als die Erinnerung an die stille Heimat in den Bergen, die ich in meiner Seele wie einen süßverborgenen Schatz mit mir herumstrage, an dem der Sinn für Natur fortan zehrt. Hier ist diese den Augen entrückt, weit außer den Stadtmauern, wo sie vom hohen Münster in der Ferne in nebliger Unbestimmtheit zusammensließt.

Ich benütse jetzt die Zeit, um einige Lücken in meinen Stubien auszufüllen; barum studire ich Rechtsgeschichte. Allen anberen Plunder, vor Allem die mir verhaßten Erläuterungen, habe ich dem Kukuk übergeben. Wie oft hat ein solcher Erläuterer mich und den Text so lange herumgezerrt, die weder von mir, noch vom Text etwas übrig war. Den Text hatte er aufgefressen, und ich war während des schauderhaften Processes nichtsdestoweniger auf die Insel der Glücklichen hinübergeschlummert. Ich bitte Euch, laßt mich nie lange ohne Nachricht; es ift mein innigstes Bedürfniß, die Fäden fortzuspinnen, die sich in der Seele eingewurzelt haben; aber wenn ich Euch nicht schreibe, kehrt Euch so genau nicht daran und laßt mich's nicht entgelten. Ihr wißt, es kostet mich oft viele Mühe, die still einsache Stimmung zu gewinnen, in der es doch allein möglich ist, Euch das zu bringen, was Ihr gern von mir hören wollt. — Zwei Tage vor meiner Abreise sagte Wutter, ich hätte mich seit einigen Wochen sehr verändert; ich sei doch gar zu verwegen. Wenn ich meinen Phantasien freien Lauf lasse, fange sie an zu schwindeln und sie fürchte sich. — Ich begreise das nicht, aber die Furcht ist wohl ungegründet; und ich meine, wenn's nur einmal sür etwas Rechtes drauf und dran ginge, so würd' ich mich auch durchschlagen.

Ich breche ben Brief wieder auf, ben ich schon fortschicken wollte; ich muß Euch noch etwas erzählen. Bas ich meine, ist eine von jenen Begebenheiten, benen wir aus irgend einer unergründlichen Hinneigung, von ber wir selbst kaum ihre Existenz klar wissen, mehr Aufmerksamkeit als billig schenken. Und so muß ich Euch gleich anfangs sagen, solche Erscheinungen machen auf mich immer einen entschiedenen Eindruck; übrigens nehmt die Sache so leicht, als es Euch beliebt.

Ihr wißt, daß ich um Mitternacht hier angekommen bin; es war eine wundervolle Nacht; der Mond im letzten Viertel, ein heftiger Sturmwind jagte die dunkeln Wolkenbilder vor sich her, gegen welches Brausen die ruhigen, wehmüthig glitzernden Sternlein sich besonders lieblich ausnahmen. Ich hatte eben erst ein wenig eingedämmert, als das Rasseln des Wagens auf den gepflasterten Straßen der Stadt mich weckte und zugleich die Nähe des ersehnten Reisezieles ankündigte. Ich öffnete das Wagensenster und schaute hinaus, wie die Häuserreihen schweigend

und gespenstisch vorübereilten; viele waren jedoch glänzend ersleuchtet, andere ganz dunkel und still. So ging's fort; nun kamen wir am Dom vorüber, und ber hätte mich fast durch seine unsgethümliche Gestalt erschreckt; zwei Minuten und ber Wagen hielt.

Ich fühle mich immer wunderlich bewegt, wenn ich in der Nacht irgendwo ankomme; das traf mich nun diesmal mehr als je. Die dunkeln, großartigen Umrisse, die mir überall begegneten und nirgends ein klares Bild hervortreten ließen; das Plöyliche der erfüllten Erwartung, die gereizte Stimmung, der Gedanke, mitten in eine fremde, schlasende Welt eingetreten zu sein: dies Alles hatte mir das Bedürfniß des Schlases vollkommen versicheucht. Auch die einzelnen erleuchteten Fenster übten eine mazgische Wirkung, indem sie der Phantasie Anlaß geden, sich ein stilles Leben und Walten, das sie andeuten, zu vergegenwärtigen, was besonders dann der Fall ist, wenn eine Spalte zwischen den Borhängen eines Erdgeschoßes einen kleinen Abschnitt der Hausschaltung erblicken läßt.

So gewahrte ich durch ein Fenster, wo ich eben vorübersging, in einem kleinen, niedlich eingerichteten Zimmer eine Wiege, darin ein niedliches Kindlein lag. Am Tische daneben saß eine junge Frau im weißen Nachtkleide und Schlashäubchen, eifrig mit dem Nähen eines kleinen Mädchenkleides, wie es schien, beschäftigt; in dem Gesichte der Frau, das mir zur Seite zugeskehrt war, lag eine mild wehmüthige Stille. Ich stand einen Moment gesesselt: "Heilige Muttersorge," dachte ich und ging weiter; denn ich beabsichtigte auf den Punkt zurückzusehren, wo ich den Dom gesehen hatte; ich hatte mir die Richtung gut gesmerkt, und wie ich um eine Ecke bog, stand er vor mir.

Belch ein Gebäude! Und wie durch ben Kampf ber Binde und Wolken Mondstrahlen sich durchstahlen und auf das colossale Menschenwerk sielen! Wie ein unheimlicher, leiser Zauber um

bas männliche Bild alterthümlicher Kraft weht! - Das ist bas vollkommene Bilb bes Reudalstaates: wie biefe Saulen und Säulchen ichlant und ftola bafteben, aufftrebend, eines auf bem treuen, festen Balten bes andern rubend; so fchwarzgrau wie in Gifen gehüllte und gerüftete Ritter mit geschloffenem Bifir! Und welche Lanzen fie tragen, und wie fie überall mit Rreuzen prangen, benn sie find die Trager des christlichen Germanenthums. Rein heiterer Glang wie in ben griechischen Tempeln, aber auch feine duftere Formlosigkeit, sondern überall Form, und der ein= zelne Theil trägt die Form des Ganzen, ift auch für fich etwas, ift eines von den Thurmchen, aus benen der ungeheure Thurm fich emporhebt. Bas mar bas für eine Zeit, die mir hier vorgebildet oder vielmehr nach= und abgebildet feben! Reine Institution des Staates; er hat auf Gesinnung und persönlicher Rraft und Treue geruht. - Wir munichen biefe Beit nicht jurud, benn feine Bergangenheit scheint vor ber Gegenwart munichenswerth; aber sie hat ihre Ehre, wir bewundern die Fülle der Gestalten, die Unerschöpflichkeit an Seldenkraft, den feften Willen diefer Männer, fo gehärtet wie ber Stahl ihres Schwertes.

Ich bachte der Zeit der Ottonen, der Salier, der Hohenstaufen, und, ein großartiges Werk des Mittelalters vor Augen, freute ich mich der Herrlichkeit deutscher Geschichte. Ist doch keine so wunderbar, so weltumfassend, so völkerbezwingend, keine so innig und stark! Und wie kündigt sich schon jest eine noch größere Zukunft an!

Es mochte während foldem Sinnen und Träumen eine Stunde vergangen sein; ich war an eines der dunkeln Häuser gelehnt, die rings um den Dom herumstehen. Da kam mich die Lust an, das Wunder von mehreren Seiten anzuschauen. Ich machte die Runde und fand endlich zwei Punkte, von denen aus

mir der Bau am Herrlichsten schien, einmal gerade vor dem unausgebauten Thurme, weil dieser in seinen Berhältnissen unsgemein großartig angelegt ist, weil das Unvollendete des Werkes ganz eigenthümlich und erregend sich eindrückt, während der rückwärts unermeßlich emporragende Thurm einestheils diesen Einsdruck mildert, anderntheils steigert. Die andere Ansicht gewährt sich aus einem engen Gäßchen, das gerade gegenüber dem vollsendeten Münster liegt, wo man entsernt genug stehen kann, um den ganzen schlank aufragenden Bau zu ersassen. Nachdem ich mich so vollends befriedigt hatte, suchte ich den Rückweg.

Ihr werdet Euch nicht wundern, daß ich Mühe hatte, ihn wieder zu finden.

3ch hatte mich eben zurechtgefunden, als ich hinter mir Jemand herkommen hörte: es kam näher, ich wandte mich um; der Mond fiel auf die Gestalt eines Mannes, von dem ich nur die Todtenbläffe bes Gefichtes bemerken konnte, die aus bem ftarken, ichwarzen Bart fast geisterhaft hervorleuchtete. Als er schweigend vorüberging, sah ich ihn scharf an, er bemerkte es und that desgleichen. Ich tann Euch nicht beschreiben, was das für ein Blid war: ein Gemisch von Rummer, Stolz und Schen zudte aus einem einzigen Strahl. Augenblicklich regte fich bas Berlangen, feine Stimme zu hören. "Gute Nacht," rief ich, und "gute Nacht" tonte es fast wie ein hohles Echo zurud. Noch einige Schritte und er trat in das haus, das ich bald als dasselbe erfannte, in welchem ich früher das liebliche Bild der Mutterliebe beobachtet hatte. Ich blieb ftehen und bemerkte erft jest die fonderbare Beftalt des Saufes. Rlein, zwischen zwei großen Gebäuden eingeengt, hatte es nur ein Stodwert über dem Erdgeschofe und barauf noch einen Auffat, der aus bem Dache gemauert hervorstieg : vorn und an beiden Seiten ein Fenster, die fich nach einigen Augenblicken erhellten. Die Geftalt jenes

Mannes konnte ich beutlich erkennen; er lehnte einige Zeit im Fenster, trat zurück, ging einige Male im Gemache auf und ab und schien sich an einen Tisch neben dem Fenster zu setzen; dann stützte er wie sinnend seinen Kopf in die Hände. In dieser Stelslung blieb er länger, als ich warten mochte; ich ging, klopste an die Thüre des Gasthoses, wo ich mich bald in einem Zimmerchen befand, behaglich genug, um über die Eindrücke der ersten Stunde meines Ausenthaltes in dieser Stadt nachzudenken und von den Beschwerden der Reise auszuruhen.

Euch mag es gleichgiltig genug vorkommen, um es im nächsten Momente zu vergessen; ich weiß selbst nicht, was ich daraus machen soll, aber bis jest ist's mir nicht aus dem Kopfe ges kommen.

II.

Wien, 4. Jänner 1842.

#### Meine Lieben!

Es ist eine Sache, die ihren guten Grund hat, theuerste Eltern, daß man beim Beginne eines neuen Jahres gewöhnlich aus dem Gewühle der Beschäftigungen aufgerafft wird und mit einem Blick nach außen sich umsieht. Man durchsäuft die durchsgebrachte Tagereihe und fühlt sich mehr als sonst zur Mittheilung gestimmt; man will es sich und Anderen sagen, wie man mit sich selbst zufrieden ist. Die Leute sagen zwar, wie sie mit dem Jahre zufrieden sind, aber das ist nur eine andere Form, und sind sie unzufrieden, so ist das doch immer nur eine Beziehung auf sich selbst: sie selbst haben's nicht zum eigenen Dank gemacht. Und da fällt mir eben ein, was mir schon oft zu Sinn gekommen ist, daß man hierin nicht selten von einem irrthümlichen Standspunkte ausgeht. Man richtet nämlich sich in dem Grade der Zufriedenheit nach dem Maße, als unser Wünschen mehr oder

minder gelungen, mehr oder minder den Zwecken nahe gerückt worden ist; das ist nun, als ob das Gelingen ganz allein von uns abhienge, es ist, als ob ein treues und vernünftiges Verfolgen guter Zwecke nicht schon selbst ein Erfolg wäre. Am Ende ist ja gerade das treue, vernünftige Verfolgen einer Lebensrichtung das Leben, und die Resultate gehen nebenher mit, man empfängt sie. Freilich empfängt man gern und möchte immer mehr empfangen, doch das wahre Leben ist doch das Bestreben, das Verlangen; man hat deshalb ein Recht, sich ein ernstes und vernünftiges Wollen zu Gute zu rechnen.

Die Hauptsache ist: man hat gelebt, das heißt, man hat gestrebt, und wenn's die Sterne wollen, so hat man nicht blos für sich, sondern irgendwie mittelbar oder unmittelbar für die Menscheit oder Gottes Beltgeschichte gelebt.

Solche Ansicht gibt mir benn eine fortwährende Rube und Buversicht, und ich schaue mit bem nämlichen Gleichmuthe vorund rudwärts, indem ich eigentlich immer nur die Gegenwart bedenke. Aber die freilich gibt genug zu bedenken; fie erhalt Einen mit der einzigen Anforderung in Athem. daß man sich mit den geistigen Fortschritten immer auf gleicher Bobe halte. Und es ift bem Ginzelnen nicht ein Rinderfpiel, das Errungene der Zeit zu ergreifen, obgleich man durch bas bloke Ergreifen, burch bas werkthätige Ergreifen auch wieder der Zeit eine Gegengabe erftattet; benn das Individuelle, das man bei jedem lebendigen Ergreifen zusett, ift für die Menschheit eine Gabe, und aus ben Millionen Gaben der Ginzelnen sammelt fich das Capital ber Menschheit, an bem ferners wieder jungere Generationen zehren und fich nähren und im nämlichen Bestreben das Ihrige jugufeten suchen. So geht es in endloser Rette, Ring an Ring. Es fieht fich zwar, wenn man's blos von Augen betrachtete, etwas kalt an, aber die Wärme ist in allen Reichen der Bewegung und

Thätigkeit verlieben, und ber Bewegung und Thätigkeit ermangelt man eben, wenn man's nur von außen ansieht; innen ift Bewegung, und barum macht es auch nur bem warm, ber in biesem weltgeschichtlichen Streben mitarbeitet. Anderen gibt nun auch wieder Anderes Wärme; jedem seine Sphäre, in der erthätig ift.

Damit bringen die Menschen die Jahre hin, beglüdt und beglückend, und jedes Jahr ift beglückend; ich möchte darum nicht ungern die Ordnung umtehren, die Uebung des Begludmunichens vom Reuighrstag auf ben Snivesterabend übertragen. Begludwünschen möcht' ich lieber wegen bes burchlebten als wegen bes zu erlebenden Jahres; jenes hat Inhalt, man weiß. was man baran hat, und bas Bergangene ift nicht verloren, fondern nur in une aufgehoben. - aber die kommende Reihe von Tagen ift noch leer: wir füllen fie nur mit Entwürfen aus in Ermanglung von Wirklichfeiten. Und fo hab' ich's benn auch gemacht. Am Snlvesterabende habe ich im Stillen alle lebende Welt beglüdwünscht. Alle Welt? Nun freilich; man benft fich babei immer nur die, die man am Liebsten hat, aber die übrige bekannte und unbekannte Welt hat auch mas davon, benn wenn sich die Familien in freundschaftliche Rreise zusammenichlieken, bann ift auch die Welt aut bestellt.

So träum' ich in Prosa und Bersen fort und fort; daß ich Ihnen so eine Traumimprovisation als Brief schicke, ist zwar seltsam, aber ich hoffe, sie wird Ihnen doch ein wenig gefallen.

3ch fuffe die Bande.

III.

- 27. November 1842.

Meine Theuersten!

Endlich habe ich Nachricht, und feltsam, am selben Tage, wie ich aus bem Datum febe, an welchem mich bie Ungeduld

des Wartens hingerissen hatte, ist Ihr Brief geschrieben. Es war mir das ein sinniges Spiel des Zusalls, was mir das Erhaltene noch lieber machte.

3ch lefe, daß Sie von mir die versprochenen Tagblätter erwarteten. Da werden Sie nun freilich, da Sie in dem inzwischen gesandten Briefe nichts bergleichen finden, fich getäuscht seben, allein verziehen, wozu man unwillfürlich oft im Leben gezwungen wird durch äußerliche und innere Sonderbarkeiten, ift noch nicht jo viel als Aufheben: Ermagen und Ermeffen ift was Anderes als Bergeffen. - Als ich von Tag zu Tag auf Entwicklung meiner Erwartungen harrte und meinem Brief durch den Inhalt von etwas bedeutendem Werth geben zu fonnen mich schon im Vorhinein freute, da hatte ich, weil nichts unerträglicher ift als mukiges harren, mich in philosophische Studien versenkt. Alte Errungenichaften wurden wieder hervorgezogen und nach neuen die Sände in Bewegung gefett. Davon find nun meine Tagblätter voll geworden, in die fich ber geistige Stoff versammelt, in benen er fich ausspricht. Daß solche Fragmente eines wunderlich fich verschlingenden Denkens wenig zur Mittheilung eignen, das febe ich, da ich die vor mir liegenden durchschaue, wohl ein. Auch bleiben fie eben für mich um fo unentbehrlicher, benn fie find ber Faben, an bem ich meinen Weg gegenständlich vor mir habe, wo sich an jeber Seite, die Anderen vielleicht wenig Rahrung geben murbe, das Bild eines gesammten Denkfreises vergegenwärtigt. Deshalb kann ich Ihnen diese nicht senden. Allein weil Sie mir fagen, daß Sie fich auf Tagebucheinzelnheiten freuten, so ift mir dies eine Aufforderung, auch das äußere Beimert des Lebens in einer Sammlung täglicher Sfizzen nieberzulegen, um fo mehr, als es mir feit ber gangen Zeit, ba ich hier in Wien bin, eine nütliche Unterhaltung gewährte, die ich am Ende nur barum ins Stoden gerathen ließ, weil es fo vereinsamt, auf mein eigenes Anschauen zurückgebrängt blieb. Und so will ich fie benn jest in bie heimatlichen Berge hinüberstattern laffen.

Sollte mir in Kürze werben, was ich hoffen kann, daß sich meine ganze Wirksamkeit zu einer bleibenden Bedeutung weitet, so wird auch das äußere Leben, das bunte Beiwerk desselben anziehender werden, als es in der strengen Einsamkeit der stillen Selbstbildung des Geistes sein kann; und ich hoffe, Sie werden die einzelnen Züge nicht ungern sich zu einem Gesammtbild vereinen. Wenn hie und da auch von meinen Lesegegenständen und Leseergebnissen etwas einsließt, so wird es, indem es den Blick auf andere Persönlichkeiten, deren Einsluß ich gestehen muß, hinzieht, zugleich reichhaltiger und belebter werden.

Es ist Sonntagsmorgen; und mahrend ich mit der Seele in die Ferne lebe, site ich an meinem Tische, auf dem ein buntes Chaos von Gegenständen liegt, so auch auf dem Canapee, wo mir bas Durcheinander meiner Bücher und Schriften nur einen schmalen Plat zum Siten übrig läßt. Links neben mir bas Renfter ift immerwährend von einem durchscheinenden schleierhaften Borhang verhängt, das andere Fenster weiter vorn läßt durch einen offenen Flügel frische Morgenluft hereindringen: benn bas ift bas Erfte, wenn ich aufftehe und mich angekleidet habe, daß ich den fühlen Morgenhauch einathme. Es ist zwar ber November ichon im Uebergange jum December begriffen, boch gestattet er mir, das Fenster ben gangen Bormittag offen ju halten, ba man ohnehin frifche, neue Lebenswärme von bem Schlafe ber in sich fühlt. Und so habe ich benn jest ein paar Stunden in philosophischem Sinnen hingebracht. gedichtet, geschrieben, gelesen, gefichtet, gebildet, gestritten jest ift Waffenstillftand, benn es hatte mich plotlich die Luft angewandelt, die Blätter, die ich für Gie bestimmte, zu beginnen. Da ist das erste und mit diesem meinen Adventgruß:

ber Abvent ist die Zeit der Ankunft. — Abends werde ich weiter erzählen.

### Perthaler an feinen Dater.

I.

Wien, ben 17. April 1848.

#### Lieber Bater!

Haben Sie nur Muth, es wird Alles recht werben. Die italienischen Ereignisse sind ein Vermächtniß bes gestürzten Systems; leider haben wir es um ein paar Monate zu spät gesstürzt: Alles wäre in Italien anders gegangen. Es ist ein Glück, daß der allgemeine Aufschwung uns fähig macht, dem Andrange und den Schwierigkeiten mit Begeisterung zu begegnen.

Glücklich berjenige, ber jetzt in ber Lage ist, ber Heimat, bem Kaiserreiche, dem beutschen Baterlande mit den Waffen in ber Hand zu dienen; glücklich unser jüngster Bruder, dem es besichieden ist, Blut und Leben an eine große Idee zu setzen.

Das Vaterland erwartet, daß Jedermann seine Pflicht thut. Ich bin überzeugt, Bruder Michael wird nicht der Letzte sein im Kampfe: er wird sich würdig zeigen seines hier mit unvergänglichem Ruhme gepriesenen heimatlichen Regimentes und des Namens eines Deutschen, des Namens eines kaiserlichen Desterreichers.

Borgestern sind die hiesigen Tiroler zum Kampse für das Baterland ausgezogen. Wie gern wäre ich mitgezogen, den Stutzen auf dem Rücken! Allein wir haben hier so vollauf zu thun an dem Werke der Constitution, an der Leitung von Parteien, an der Belehrung der gewaltig bewegten Massen der Hauptsstadt, an den Borbereitungen zum Parlamente, daß ich es für eine Pslicht halte, hier die geistigen Wassen zu schwingen. Alles ist rege und thätig, und die Ereignisse werden nach kurzem Sturme einen schönen Völkerstühling zeigen.

Also haben Sie nur keinen Kummer um unsern tapferen Baterlandsvertheidiger, so lange Sie hören, daß er die Waffe mit Ehre führt. Was sind Entbehrungen, was sind Mühen und Kämpse, gegen eine große Menschheitsidee gehalten! Hier erst beginnt der wahre Natur und Welt beherrschende Mensch, der in den Tagen der Ruhe nur zu leicht untergeht in dem Ruhebett behaglichen Lebens. Auch ich bin übrigens bewaffneter Nationalgarde und werde meine Wassen mit Ehre behaupten, wenn es Noth thut, gegen die Feinde der Ordnung. Franzens Entschluß freut mich außerordentlich. Er möge durch tapseres Borangehen dem Beispiele Haspinger's nacheisern, welcher vorgestern mit den hiesigen Tirolern in seinen Siedzigern gezogen ist und mit seinem Namen Schwung und Idee, ja die kühnste Begeisterung in unser Bergland tragen wird.

Den neuesten Nachrichten zufolge hat unsere tapfere Armee Siege ersochten, vorläufig nur kleine, boch eine Hauptschlacht wird ben Waffenruhm wieder an die deutsche Fahne sessell, darauf lebe ich und sterbe ich.

Also Michael tapferer Krieger, Franz ein begeisternber Felbpater und ich vielleicht Mitglied des deutschen Barlaments, zu dem ich in einer eben in Druck erscheinenden Schrift mit Ansberen, welche zu den Besten des Landes gehören, genannt bin.

Der Minister bes Innern hat mich übrigens aufforbern lassen, die Kraft der Regierung mit Schrift und Wort zu untersstützen. Ich werde nicht fehlen, denn die Regierung ist von dem besten Willen beseelt und wird das Mögliche leisten.

Wie es aber kommen mag, müßig werde ich in keinem Falle sein und beitragen zum Wohle bes Ganzen.

Hoch Desterreich!

Soch Deutschland!

Boch Tirol, meine Beimat!

Die böhmischen Angelegenheiten, sowie die galizischen und ungarischen stehen gut.

Auch hier in Wien ist der beste Geist und auf den 19. wird es großen Jubel geben.

Es lebe die Constitution, beren Grundzüge ich in einem der Flugblätter beischließe. — Es lebe die Tapferkeit und der Muth aller Staatsbürger! Es lebe unsere italienische Armee! Es lebe Bruder Michael, ein Theil derselben!

#### II.

Maria Enzersborf, 21. October 1848.

#### Lieber Bater!

Ich schreibe diesmal nicht von Wien aus, sondern von Enzersdorf, zwei Stunden von Wien entfernt. Mein lettes Schreiben vom 9. wird Sie schon in Kenntniß gesetzt haben, daß der Sturm vom 6. October mich nicht hinweggerafft hat. Am 10. October verließ ich die Stadt und kehre erst dann wieder zurück, wenn man wieder ohne Gefahr, in den politischen Rausch hineingezogen zu werden, dort leben kann.

Gegenwärtig lebe ich in dem Landhause einer sehr freunds lichen Familie, die mich zu sich eingeladen hat.

Der Moment der Entscheidung ist nahe. Die Stadt Wien ist, wenn man nicht übertreibt, von hundertzwanzigtausend Mann Truppen eingeschlossen und wird wahrscheinlich auf diese Weise mit Waffengewalt wieder zur Ruhe gebracht.

Gestern wurde in Baden eine Proclamation des Kaisers angeschlagen, wornach der FML Fürst Windischgrätz mit unsbedingter Vollmacht versehen ist, alle hiezu dienlichen Mittel anzuwenden.

Die Armee des Croaten Jellachich, welche eine Stunde von hier lagert, hält eine musterhafte Ordnung und widerlegt alle Befürchtungen, welche man von ihr gehegt hat. Wir bringen hier die Zeit mit dem Lesen der Zeitungen, mit Beobachtungen durchs Fernrohr, mit Ausheckung der schärfsten Combinationen, mit Lesung der harmlosen Brentano'schen Märchen, und ich hie und da auch mit Studiren zu, friedliche Beschäftigungen, die wohl gar nicht ahnen lassen, daß nicht eben fern von uns ein politischer Kessel in der gewaltigsten Gährung sich befindet und möglicherweise überlaufen könnte.

Ich hoffe in wenigen Tagen schon von Wien aus die Biederherstellung der gesetzlichen Ordnung anzeigen zu können. Ich kuffe Ihnen die Hände. Hans.

### Perthaler an feinen Bruber Frang.

I.

Wien, ben 19. September 1849.

# Lieber Franz!

Deine Mittheilungen vom 16. haben mich überrascht. Und es brängt mich um so mehr, Dir gleich, und zwar so, daß Du mein Schreiben noch vor Deiner Abreise erhaltest, zu schreiben, als ich schon lange einen Brief an Dich im Kopse herumtrage. Was ich sagen wollte, waren eigentlich nicht Geschäftssachen, sondern Antworten auf Deine Fragen. Heute drängt sich das Geschäft dazwischen und, wie mir scheint, auf erfreuliche Weise. Ich wünsche Dir Glück zu Deinem selbstständigen Seelsorgerberuse, der Dich tief in den Palast der Alpen hineinträgt, und wirklich bist Du in mancherlei Beziehung beneidenswerth. Es ist ein poestischer Gedanke, als geistiger Leiter einer Gemeinde in jener

naturfrischen Umgebung zu hausen; vorzüglich aber freut es mich um Mariens und ihres Mannes willen, bann um ihrer Kinder,
— die an Dir eine freundliche Stütze in der Nähe haben. Gegenwärtig ist auch bei Maria die List noch auf Besuch und bemnach drei Geschwister beisammen an einem Orte, an den wir im vorigen Jahre, als wir im Juni beisammen waren, nicht dachten.

Nun, die Dinge gestalten sich nach und nach ganz artig: Du bist Eurat und geistlicher hirt; die Marie, wie Du selbst sagst, in glücklichem Berhältnisse. Bepi hat seinen Herd in Elmen, freilich weit hinausgeschleubert, — Michael in Italien, gegenwärtig in Foligno, und ich in Wien; die Lisi bort, wo es ihr zusagt und die Berhältnisse es gestatten. Michaels Stellung als von der Bike auf gedienter Jägerlieutenant in unserem herrslichen Regimente freut mich über die Maßen und so auch Dein Vorrücken in die selbstständige Stellung.

Nun zu Deiner Reise nach München und auf Einiges, was in Deinem letzen Briefe berührt ist. Mich freut dieser Ausstug, ben Du dorthin macht, und mögest Du namentlich aus Münschens Kunstwelt schöne Eindrücke in Dein stilles Alpenleben hinüber nehmen. Eines aber hat mich in Deinem letzen Schreisben besorglich angeregt. Ich selbst bin durch eine zu reiche und lebhafte Schule inneren und äußeren politischen Lebens hindurchsgegangen, um nicht mit Interesse Deinen Entwicklungsstadien zu solgen. Ich sehe Dich eben jetzt auf einem Punkte angelangt, wo man mit großer Selbstbeherrschung sich und die Welt zum klaren Object machen muß, damit man nicht in einen Gessühlse oder Phantasiestrudel hineingerissen wird. Wie aber die inneren Erlebnisse auch sich gestalten mögen, sie sind ein heiliges Eigenthum dessen, dem sie geworden sind, und ich bin ferne, mit der Sonde der Kritik hineinsahren zu wollen; ich ehre jedes

Berben im Beifte, und die menschliche Geele ift mir immer die bewunderungewürdigfte, beiligfte Blume. Um fie zu fennen, mußte man ihr geheimstes Wachsen beobachten: fonft ift man ungerecht und irrt gewaltig. - Aber wo das innere Befen, wie es nun eben ift, in dem jeweiligen Entfaltungsstadium, heraustritt in das Gebiet der That, - ba unterliegt es der Beurtheilung, und da wird der Irrthum oft mit dem bewuften Irrmege gleich beurtheilt. Unter allen Arten der Betretung des Feldes der That gibt es feine bedenklichere als die, wenn man aufhört, felbständige Berfon zu fein, und durch einen Beitritt an die Barteiverbindungen die Solidarität für frembe Bedanfen. für fremde Bestrebungen, für fremde Thaten übernimmt. -Daran mußte ich benten, ale ich las, wie ber Münchener Märzverein auf Dich seine Angeln ausgeworfen. 3ch möchte Dir nur bas ans Berg legen : fei behutsam im politischen Bertrauen, sieh felbit icharf zu und laff' Dich nicht als Werfzeug querft gebrauchen und verbraucht wegwerfen. 3ch, für meinen Theil, habe in Frankfurt bem Märzvereine in die Karten geblickt, und mas ich ba fah, ift etwas Underes, ale was fie jum Schilbe machen. Diefe Menschen find, glaube meiner wohlüberlegten und nicht leichthin erworbenen Ueberzeugung, der Freiheit Benter, nicht ber Freiheit Gründer. Das ift Gines, mas mir schwer am Bergen liegt.

Dann noch etwas. Ift es ein Fehler ber Menschen, ift es ein Zug von Gutmüthigkeit, namentlich unseres Bolkes, ich weiß es so bestimmt nicht zu sagen. Aber dem sei wie ihm wolle: wir können es vom Standpunkte einer klaren Beurtheilung nicht billigen, daß man so viel auf Autoritäten gibt. Du erwähnst mir schon ein paar Male den Wünchener Neumann; ich bin es zufrieden, wenn Du mir ihn als einen Mann von speciellem Wissen in der chinesischen Literatur nennst und bei einem

berartigen Streit als Schiederichter vorschlägst. Aber in Sachen ber Bolitif gehört er zur hohlsten Gattung von Gelehrten. Auch hier haben wir folche Manner ber Bhrafe, die, wie die "Allgemeine Zeitung" vor mehreren Jahren von Neumann fagte, fich feinen Tag zu Bette legen, ohne etwas Freisinniges gesagt zu haben. Uch, und welcher Migbrauch wird von dem Worte Freifinn gemacht! Wenn Reumann über mich ein Urtheil fällt, fo habe ich natürlich nichts bagegen einzuwenden, insofern es eben feine Meinung ift; wenn er aber anspricht, bag fein Urtheil über mich als mehr gelte benn als eine subjective Blafe. - bann muffen wir erft miffen, wer auf dem höheren Standpunkte bes inneren und äußeren politischen Lebens fteht; wer unten fteht. thut fehr schwer, den zu beurtheilen, der mit Müh' und Arbeit vielleicht nur um einige Schritte, aber boch höher hinaufgeklommen ift. Und fiehft Du, bas eben weiß ich, bag ich im Schweiße meines Angesichtes um einige Stufen höher ftebe. -Es wird nun bald gehn Jahre, feit ich in meinen Studien, benen ich einige taufend Nachte geopfert, babin tam, die Ergebniffe meiner Forschung in einem Werte, das ich "Metamorphosen des Stgatelebens" nennen wollte, niederzulegen. Das Material wurde niedergeschrieben, der Gintritt ins praftische Leben im Jahre 1842 verhinderte die Herausgabe und mein Manuscript ward unter Anderem begraben. In neuester Zeit fam ich wieder barauf, und - ich werde es nun herausgeben, ich finde mich in jener frühen Arbeit wieder; die Schule des Lebens hat mich gelehrt, daß ich damals richtig gedacht. Aber das hat mich auch ficher gemacht. Es gibt nicht viele Menschen, die vor bent Sturme und nach demfelben nichts zu bereuen und fich nicht zu corrigiren haben. 3ch ftand ehemals auf dem Boden der Umgestaltung, weil ich das Leben nur als ein zur harmonie werbendes begreife; ich stehe noch jest auf demselben; aber es gibt

auch etwas Bleibenbes, es gibt einen Monolithen in der Politik, wie in allen anderen geistigen Bereichen, sowie in den Naturskörpern, der unwandelbar ist. Und daran halte ich sest, und wenn mir der, welcher täglich etwas sogenannt Freisinniges sagen zu müssen glaubt, in Ermanglung von etwas Anderem an diesem Monolithen herumkaut, so nenne ich das Bornirtheit. — Lass Dich nicht zu tief, oder ich will sagen: nicht zu eng, weder mit Neumann, noch mit Anderen seiner Umgebung ein; behalte Dir die unbedingte Freiheit Deiner Gedankenentwicklung und Deiner That vor. Das ist das Zweite was mir am Herzen liegt.

Dein fünftiger Wirkungsfreis führt Dich an die Grenzen bes Reiches und Du wirft mit unseren republicanischen Nachbarn in mannigfache Berührung tommen. Ich weiß bas ju fchagen; aber laff' Dich aus ber Peripherie nicht hinausschleubern: vergif nie die Beziehung zum großen Gangen: verleugne nicht bie Idee des großen Gangen; fei ftolg in und mit berfelben; ich bin gewiß, daß meine 3dee über die fünftige Geftaltung von Europas Mitte zur Wahrheit wird. Die Mündungen des Rheins und die Mündungen der Donau, die Oftsee und das adriatische Meer, - bas find bie Marten, innerhalb welcher ein politischer Rörper, gefügt nach anderen Regeln als die herkommlichen, gefügt nicht nach ben geläufigen Staateleisten, fich confolibiren muß. Die unerlägliche Bedingung aber für die Möglichkeit der Cultur in Mitteleuropa, für die Möglichkeit des Fortbestandes germanischen Lebens und germanischer Gelbständigkeit ift der Fortbestand der öfterreichischen Monarchie; das ift ber erfte Stein, der wichtigfte in Europa, und wenn der zerschellen fonnte, fo haben wir die Berrichaft der Barbarei, den elementaren Rampf ber niederen Volksgeifter, der Racen, über welche die compacte Einheit des Oftens fiegen mußte. Wie man furzfichtig genug

fein fann, die europäische Sarmonie, die berechtigte Berrschaft aermanischen Geistes in Mitteleuropa, ben magnarischen Sympathien jum Opfer zu bringen, ift mir von je unbegreiflich gemefen. Wenn man bann überdies begreift, baf bas magnarische Brincip das der Unterdrückung fein muß, weil es unterdrückend machfen mufte, um irgend Etwas zu fein und zu bedeuten: fo wird man vollständig irre an einem Freisinn, welcher es mit ber Unterdrückung halt, an einem Freifinn, welcher die Rnechtschaft heilloser Bermirrung heraufbeschwört, um der staatlichen Impotenz ein Erperiment zu gemähren. - Balte auch Du fest an ber 3bee bes öfterreichifchen Raiferftaates, welcher ber erfte Staat ber mitteleuropäischen Union fein muß. Salte baran fest gegenüber von allfälliger Rramerpolitif, welche über ber Beforgung bes Bundhölzchengeschäftes die politische Configuration von Europa vergift, und um erträumter Ersparnisse in der Butte willen das große, alte, herrliche Gebäude in Trummer und Schutt wirft. Das ift bas Dritte, mas mir am Bergen liegt.

Du schreibst in Deinem letten Briese von einem Dr. Falk, ber disgustirt von den ungarischen Ereignissen auswandert und Auswanderer wirdt. Glaube mir, der ist ein Phantast, oder ein Dummkopf, oder ein Berworsener. Ich glaube, er ist das Erste und schenke ihm mein Mitseid. Ueber den Ausgang der unsgarischen Birren kann man nur dann disgustirt sein, wenn man in Sachen der philosophischen und pragmatischen Historie, in Sachen der Politik ein vollständiger Ignorant ist, ein Ignorant in den Bewegungen des Bolks und Staatslebens. Er gehe also hin, und möge er dort gedeihen; die trockenen Amerikaner mit ihrem schlichten Berstande, mit ihrer klugen Berechnung werden ihn belehren, daß man mit Phrasen und überschwänglichen Gessühlen in der alten Welt sich unglücklich, in der neuen aber nur lächerlich machen kann.

3ch hatte noch Bieles zu schreiben; ich fonnte mich bogenlang abichreiben, wenn ich meine Unfichten, die ich redlicher Bemühung abgerungen habe, entwickeln wollte. 3ch bin entschiedener Monarchift, und zwar nicht aus gemüthlicher Tendenz, sondern mit wohlüberlegter Ueberzeugung. 3ch bin aber auch ein Unhänger politischer Freiheit, weil ich barin bas Recht erblicke. Das Recht ist die organisirte Freiheit, die Freiheit ist das verkörperte Recht. In diesem Organismus ift mir die Idee des Monarchen eine unerläkliche allenthalben, wo die Menschen über die Kindheitsformen hinaus, in bichtem äußeren Busammenleben und in focial verwidelten Berhältniffen fich finden. Die einfachen Formen der Republik und der Despotie passen nur in die Rindheitetage ber menschlichen Cultur. Die Totalität aller Formen in einer den Bedürfnissen der Menschennatur entsprechenden Glieberung, das ift es, mas das alte Europa bedarf, mas das Europa im Rleinen, das alte Defterreich, vor allem Andern bedarf.

Doch ich muß endlich schließen und ruse Dir nur zu: sei behutsam gegen Andere, gegen Dich selbst. Halte Dich nicht voreilig für sertig. Ich habe neulich, als mir alte Briefe von Dir in die Hände sielen, gedacht, daß es Dir vielleicht interessant ist, Deinen eigenen Entwicklungsgang in Deinen Briefen Dir zu vergegenwärtigen; ich sende sie Dir hiemit; Du wirst Zeit sinden, sie zu lesen und die sich daran knüpfenden Meditationen auszustochen. Auch andere Briefe schicke ich einen Pack mit; vom Bater, von der Mutter und andere. Ich habe sie neulich durchsslogen; schwerlich wird Jemand eine so alte Briefsammlung haben. Bewahre sie aus, ich werde künftig darüber verfügen. Im Anschlusse sendere ich Dir auch einige Exemplare von meiner unzgehaltenen Rede. Aber sinne doch auch noch einmal darüber, ob denn mein Großdeutschland, welches jeder ungarischen und italienischen Insurrection die troßige Stirne bieten müßte, nicht

eine wahrere, lebensvollere Idee ist, als der Mondschein der magyas rischen und italienischen Sympathien. — Lebe indessen wohl, nächstens ein Mehreres. Dein Bruder Hans.

II.

Wien, 28. Februar 1853.

## Lieber Franz!

Dak Du Dich den Studien mit Gifer ergibst, freut mich für Dich. Die schönften, befriedigtesten Stunden gewinnt man am Ende doch nur ben Studien ab. 3ch könnte aber nicht munschen, daß Du Deine Pfarrfinder zu Mitlesern ber "Allgemeinen Beitung" machteft, es ware benn in rein thatsachlichen Dingen. und fogar in diesen mit Bahl. Ihnen gegenüber vertrittst Du boch hauptfächlich die Bibel. Den Glauben, das fannst Du glauben, können fie nur glauben; ben Glauben können fie nicht wiffen. Das aber, was man wiffen fann, foll man nicht blos burch Glauben fein eigen nennen. Die geiftigen Bege bes Biffens zu wandeln - dazu find aber nur die wenigsten Menschen begabt und mit den äußerlichen Bedingungen versehen. Dem= jenigen, ber aber nicht felbst ben muhfamen Weg von Gebanken zu Gedanken, von Beweis zu Beweis, von Erscheinung zu Erscheinung durchzumachen in ber Lage ift, dem muß man gar nicht die Früchte zeigen: fie find ihm schädlich, wenn nicht tödtlich: - bem genügt und ben beglückt ber schlichte Glaube.

Wenn ich aus meinem Gewühle in Deine Welt schaue, so kommst Du mir nicht selten beneidenswert vor. — Du hast, was ich nicht habe: eine so schöne, beschauliche Ruhe, welche uns gönnt, alle Anregungen innerlich ausschwingen zu lassen. Du freilich hast dann wieder nicht, was ich habe: eine sich drängende Wasse von einstürmenden, die ganze Ausmerksamkeit fordernden Dingen.

### Perthaler an Rubolf Hink.

I.

Wien, 25. Darg 1844.

### Lieber Rudolf!

Die Leserei tommt mir allgemach wie ein Rauchqualm erftidend in den Bale; ich rube baber von ihr aus und amar lefend, ben Münchhaufen von Immermann, ein Buch, beffen gefunder Rern mich höchlich erfreut. - Es ist vielleicht nicht gang recht, bag mir bas Buch gefällt, allein es ift boch fo; weil mir eben jest die Elemente des Lebens gerfahren und in Bruchftuden, beren Trager gemiffe einzelne Menschen find, umbergeworfen erscheinen, freu' ich mich an der männlichen Britit, mit welcher biefer madere Burich aus Duffelborf in die gemachten Leut' einhaut und in die gemachten Thaten der Reit nicht minder. Eine fomische Gestalt, und zwar der neuen Reit eigenthümlich. hat Immermann mit Glud auf fein Korn genommen, die Guperflugheit, die ausstaffirte Bildung, dies Efelthun ber in Battift eingeschlagenen Seelen. Laff' mich babei ein wenig verweilen. Da sitt die Krantheit unserer Reit: wenn eine ehrlich erstrebte Erkenntnig berfelben uns von ihr frei zu erhalten vermöchte, fo bürften wir nicht umgehen, diefe Fragen ftreng an uns felbst zu ftellen, durch welche Bugubung wir une dagegen innerlich ftarten, mit welchem Wettermantel wir uns äußerlich schützen. Und warum follte es une nicht gelingen? - Wir haben freilich Borgange wider uns; wir haben die Frage schon hundertmal ge= ftellt, immer andere lofen zu muffen geglaubt, haben une in ber Ausführung Manches glüden laffen, im Großen und Bangen find wir boch nicht befriedigt weggefommen. - Beil wir's immer gleich im Großen und Ganzen wollten, - ein unbestimmtes Wollen, wohlfeil, weil es jeder Traumer ju Stande bringt,

leichtwiegend, weil es vom Erdboden in die Lufte nebelt und ben Rusammenhang mit bem heutigen Tage verliert. Wenn wir uns nur gewöhnen könnten, in unferem Wollen fein burgerlich, demofratisch zu fein, wobei es barauf ankommt, feine Stellung in Bergweig bes Menschenlebens nicht gering zu achten, feinen Rled stolz zu behaupten, anstatt vornehm barauf berabzusehen und zu thun, ale ware nur das unfer würdig, was wir nicht erreichten und zu erreichen faum bestreben, weil wir fonst doch ernstlich bei einem empirischen Stoff anvaden müßten, um nur einmal aus bem Spintifiren zu tommen. Grundfätlich und prattifch muß man irgend etwas ergreifen und bann auch rechtschaffen bafür Bartei nehmen. Man ift mit fich felbst viel mehr im Rlaren, und Anderen ift man's auch; bas mannigfach Raffinirte und Spitfindige unserer Bildung murbe ben größten Antheil feines Einfluffes verlieren, wenn wir uns felbst nöthigen wollten, praftifch Bartei zu ergreifen. Burden wir uns dies zur Aufgabe machen, fo wären wir ber fläglichsten aller in menschlicher Gestalt herumwandelnden Thorheiten los, der Unbefriedigten, wobei natürlich nicht gemeint ist, daß man Künf gerade fein laffe, sondern daß man nicht im Wollen unbequenzt und überschwänglich, wenn's aber aufs Sandeln ankommt, nur halb dabei fei.

Gestern habe ich von Passau einen Brief bekommen, der mir Nachricht vom Tode eines Mannes brachte, der mir aus verwandtschaftlichen und nichtverwandtschaftlichen Gründen sehr lieb war. Mein Onkel, bairischer Major, Bruder des Appellationsrathes Stöckl, ist am 13. März gestorben. Ein Soldat im wahren Sinne des Wortes, hat er die Schlachten vom Jahre 1812 an mitgesochten, ist damals schon unter den Todten gelegen, von seinem treuen Burschen aber hervorgesucht, gepslegt und gerettet worden. Bei den Frauen sehr wohl gesitten wegen seines ritterlichen, muntern Benehmens, und weil er einer der schönsten Männer der Armee war. Nichts weniger als gelehrt, er hatte gleich in den ersten Schulen bes Ihmnasiums nicht gut gethan und in feinem 15. Jahre die Schuliade mit dem Waffenrode vertaufcht. - Der brave Mann ift jest todt: vernünftig mare es gewesen, wenn er noch allenfalls 10 ober 15 Jahre gelebt batte: gesehen und gesprochen hatte ich ihn auch noch gern, die Sauptsache aber bleibt, daß er ein braver Mann mar und überhaupt gelebt hat, fich bes Lebens mit einer lieben Frau. Sohn und Tochter freute, und daß jest schade ist um ihn, oder vielmehr daß uns sein Tod webe thut: das ift die Sauptsache. Mein lieber Rudolf! Es ift ein sonderbares Ding um das Leben, aber noch munderlicher ist das Sterben. Es ist schon verflucht lange ber, daß jene Menschen, welche Blaton, Leonidas, Brutus und Cafar hießen, und insbesondere jener madere Germane, von bem wir weder den Namen noch fonst etwas wissen, deffen Exifteng wir nur mit Grund vermuthen, bann ferner die Ungahl, von denen wir sowohl Ramen als Thaten in den Geschichts= buchern aufbewahren, gelebt haben. Bei ihrem Sterben haben bie Menschen, die um sie maren, auf die verschiedenste Weise gefagt: schabe ift's um fie. Die einen haben's gefagt mit stummen Thränen, die anderen mit lautem, finnverwirrenden Wehklagen, mit der Symbolik eines ungeheuren Denkmales entweder von einer übereinander gehäuften Maffe unbehauener, rober Steine, ober von einer wohlgemeffenen Byramide; wieder andere haben's gefagt, indem fie gar nichts fagten, fondern nur in fich verschloffen überlegten, ernft und mit ber Zuversicht auf bas Auslangen ber eigenen Rraft, wie fie bas Werk bes Abgeschiedenen in ihre Sand nehmen und weiter führen wollten. - Bir fagen nicht mehr: ichade, daß fie geftorben, fondern : gut, daß fie lebten. Wenn jener madere, ganglich unbefannte, namenlofe Germane nicht gelebt hatte, mas hatte ba feinen Bermandten und Freunden,

mehr feinem Bau und noch mehr feinem Stamme gefehlt! Dak er aber gestorben ift, barf uns recht lieb fein, denn uns mare ber ungeschlachte Brachtmensch doch ein wenig zur Laft; wir wüßten nicht, wo das Alterthumsstud unterzubringen; eine Sinecure murde ihm nicht behagen, bei einer Bolizeis oder Censurstelle würde er dumme Streiche machen, und unsere Art Schlachten ju liefern aus der Ferne, mit weithin fliegenden Rugeln, die fo tudisch in die Glieder reifen, murde ihm nur immer verdrießliche Gelegenheit geben, über unfere Reigheit zu brummen. Rurg, ich bin, bin wirklich frob, daß jener Chrenmann unter Thränen und Wehklagen, wie ich vermuthe, gestorben ift, fo febr ich mich übrigens freue, daß er recht fraftig und berghaft gelebt und eben so fräftige Söhne und Töchter hinterlassen hat. — Damit Du Dich nicht wunderft, warum ich diefen alten namenlofen Germanen fo besonders in Belang giebe, muß ich Dir schon fagen. baß berfelbe mein Urältervater entweder väterlicher oder mütter= licher, oder großväterlicher oder großmütterlicher, oder von irgend einer weiteren Seite ift.

So wunderlich also auch das Sterben ist, so liegt doch, wenn man's ernstlich überlegt, wenig daran. Es hat auch gegen den, der herzhaft und kräftig einherlebt, gar keine Macht, viels nichr gehört es ganz wesentlich zu einem kräftigen Leben, nicht blos als ein tüchtiger Schlußstein, welcher dem Ganzen den Halt gibt, sondern überhaupt als jenes Element, ohne welches das Leben ohne Werth ist, Jugend und Begeisterung undenkbar, die Entwicklung der Menschheit in rasch sich erneuernden Generationen unmöglich, und überhaupt die Geschichte aus der Reihe der Begriffe und ebenso aus dem Dasein weggestrichen ist.

Ich sitze wieder bei meinem Thee, der mir die Morgenftunden versüßt; die Gedanken haben allenthalben freien Baß. Im Laufe dieses Sommers und Herbstes will ich eine Reise nach Tirol machen. Junge, ich habe lange den Anblick der Heimat entbehrt, seit August und September 1840; es gehört eine entsfagensfähige Ratur dazu. Daß ich die habe, kann mir Niemand abstreiten. Aber länger kann ich diesen Kampf nicht kämpfen u. s. w. — Dann wieder: weg, du Traum, so Gold du bist, hier auch Lieb' und Leben ist u. s. f.

Dag das Alleben von den Ideen, welche flar und organisch zu fassen Aufgabe der Philosophie ift, durchdrungen und durchlebt wird, gebe ich Dir zu. Dag aber barum die Bhilosophie die Berechtigung habe, als der Tyrann und Autokrator der Welt und der Geschichte aufzutreten, stelle ich rund in Abrede. Die hier genannte Philosophie, nämlich eine diefe, ift erstlich noch gar nicht bie Philosophie; ich glaube diese lettere vielmehr als die ganze Reihe ber Gebankenentwicklungen ber Menschheit fassen zu muffen, ju welcher wir auch unfern Beitrag liefern, oder woran thätigen Antheil zu nehmen auch uns bas hohe Recht zusteht. Go groß aber die bestimmte Bhilosophie eines ihrer größten Männer gebacht werben mag, fie ift ein Snftem ber Philosophie, bas reichhaltiafte, tieffte Werk des menschlichen Geistes, aber die Bhilofophie ift fie nicht. - Sie fällt ber Macht ber Gefchichte anheim. und was man fich fo gern als absolut abgeschloffen einbilden möchte, es hat doch ein Früher und ein Später und wird nur jum Ringe in der Rette; die Philosophien der Generationen theilen das Schickfal diefer letteren felbit. Auf diefe Beife gewinnt die Geschichte die Aufgabe, fortwährend als Moderator ber Philosophie wirkfam zu fein. Nicht nur die Geschichte ber Philosophie, sondern auch nach anderen Richtungen, ja fogar die Geschichte des Irrmahns übt einen vollkommen berechtigten Ginfluß auf die Entwicklung ber Philosophie. Das ift, weil in den Thatsachen immer auch eine Philosophie lebt, die nur gedankenhaft zu faffen ift, übrigens aber dies nicht einmal braucht, um sich in ihrem Einflusse geltend zu machen. Darüber hat man sich auch gar nicht zu wundern und nicht zu rechten, sondern nur zu schauen, wie man von seinem Standpunkte mit all diesen oft recht seltsamen Einflüssen sertig wird, und zwar aus einem Princip, nicht etwa aus indolentem Gewährenlassen. Aus diesem letzen könnte sich höchstens ergeben, daß uns die Einflüsse wegschwenmen, — daß sie mit uns rein garaus fertig werden. — Es ist ein Standpunkt, wenn man darauf beharrt, die Lebensgestalztungen müssen sich die Pritik unseres philosophischen Princips gefallen lassen. Es ist aber ein höherer Standpunkt, wenn man die Einsicht an die Spitze stellt, daß Gedanke und Thatsache, Philosophie und Geschichte in gegenseitiger Pritik und in dem Ressultate dieses dialektischen Berhaltens ihre höhere Wahrheit haben.

In der letten Zeit hat mich eine ungeheure Sehnsucht nach bem fleinen Beimatlande ergriffen. Genährt wurde fie noch überbies burch Spindler's "Bogelhandler von Imft"; ein Buch, bas als Roman einen unbedeutenden Werth hat, das Volk der Tiroler in ihrem Befen und Rern zu schildern nicht vermochte, aber in Einzelbarftellungen in unzähligen getreuen Bilbehen fehr gelungen ift. Naturgetreue Feberzeichnungen hat uns Spindler geliefert, aber die Conception des Bolkscharakters war dem Manne doch ju groß; feine Flügel haben ihn zu diefer Sohe nicht tragen wollen. Ueberhaupt berfelbe Grund, warum Spindler als Romanschreiber nicht groß geworben ift; fein Flug geht viel zu nabe an der Erde hin, wie die Schwalben im Berbst; es fehlt ihm der Ablerfittich und das icharfe Adlerauge, das von der höchften Sohe das Leben und Treiben im Thale genau unterscheibet. - Bier Jahre find es nun schon bald, seitdem ich die Beimatsgrenzen überschritt und unsere herrlichen Berge nicht gesehen habe; Du wirft begreiflich finden, daß ich mit ungeduldigem Schritte bem erzählenden Wanderer durch unfere Thaler folgte.

II.

Monza, den 20. November 1857.

Gludauf, lieber Freund! Ich gratulire Dir von ganzem Berzen. Dir und Ihr. Dir, weil sie es ift, die ich mir längst schon als die für Dich Ausersehene gedacht habe, und ihr, weil ich Dich schon so lange als den Bortrefflichen kenne, ber die Gute und Liebenswürdige gewiß glücklich machen wird.

Ihr Dreiundvierziger seid wirklich ein gutes Jahr. Wir Bierziger hatten mit gutem Beispiele drei Jahre voraus sein sollen, und wer weiß, ob wir es treffen, Such drei Jahre nachzushinken.

Du haft gut fagen: folge meinem Beispiele bald nach. Bin ich benn nicht ein Bagabund? Und bin ich es jest nicht mehr als je? Seit sechs Monaten ist mein Leben ein unaufhörliches Einpacen und Auspacken. Wäre eine Frau im Stande, das auszuhalten? Und zwar eine Frau, wie ich sie mir benke; nicht ein Soldatenweib, eine wirkliche, feine, liebe Hausfrau . . . .

Hier nußte ich abbrechen. Acht Tage sind indeß wieder abgelaufen. Wir haben Monza verlassen; die Einen sind nach Triest, die Anderen nach Mailand gegangen und unter Letzteren bin ich. Ich will versuchen, den Brief zu enden. Also:

Mailand, den 28. November.

Gern wäre ich mit nach Triest gegangen: hauptsächlich, weil ich mit Dir sehr Bieles zu reden hätte, was sich schriftlich nicht oder nicht so lebendig wie mündlich abhandeln läßt. Leider hatte ich bei dieser Reise nichts, wohl aber hier viel zu thun, und so mußte ich mich wohl zum Bleiben bequemen.

Hier habe ich nun während diefer Woche ein buntes Bielers lei von Dingen ftudirt, geschrieben, besprochen — aber hier ftodt

es eben. Es gibt so wenige Menschen, beren Gespräch uns förbern könnte. Sie sind alle über einen Leisten: die Lombarden widerspenstig und unsere lieben Landsleute gedankenlos. Der Einzige, der hier benkt, ist der Erzherzog und allenfalls noch Burger. Alles Uebrige lebt in den Tag hinein. Mit dem Erzherzog habe ich in Monza viel gearbeitet; wir sind, ich kann fast sagen, in die unheimlichen Tiefen der Fragen hinabgestiegen. Das Ergebniß ist in Bezug auf das, was ist, nicht eben erfreulich. Wir machen uns trot alledem und alledem keine Russionen und sind nichts weniger als berauscht von den mancherlei Ovationen und dergleichen.

In Bezug auf das, was sein soll, sind die Resultate ehrlicher Forschung von unaussprechlicher Schwierigkeit, sie streisen an das Berwegene, insoferne man es verwegen nennen kann, mit den Organen unserer von Mediocritäten strozenden Berwaltung Dinge aussühren zu wollen, welche Geist fordern. Ich hoffe noch immer, in Kürze nach Triest zu kommen; ich bin überaus gespannt, zu hören, was Du zu allem dem sagst, was ich Dir mitstheilen werde.

Unter ben vielen Dingen, welche mir dieser Tage untergekommen sind, ist auch die Frage über die Kunstakademien in Mailand und Benedig, eigentlich zwar nur in Bezug auf letztere; allein die Idee, die ich im Kopf trage, dehnt sich, wenn der Erzsherzog darauf eingeht, auch auf Mailand aus. Es handelt sich um die Bestätigung Selvaticos als Leiter der Akademie, und zwar in der Eigenschaft eines Directors, der auf das Innere des Unterrichtes Einssluß nehmen soll.

Mir find unsere drei Kunstakademien in Wien, Mailand und Venedig ein Gräuel. Daß wir ein heilloses Gesindel von Künstlerproletariern haben, danken wir diesen Instituten, und baß es uns an Künstlern aus ganzem Holze fehlt, verbanken wir ebenfalls ihnen. 3ch will mich nicht in die Aufzählung der vielen Grunde einlassen, welche mich zu diefer Anschauung nöthis gen, sondern gebe gleich zu der Unsicht über, welche ich über die Befferung biefes Buftandes gefaft babe. 3ch meine, man muffe bie Runftschulen von der Afademie loslofen, letteren eine Entwicklung ermöglichen, wodurch sich Alles, was es Ausgezeichnetes in der Runftausübung oder in der paffiven Runftpflege gibt, vergefellschaftet, und zwar nicht unter bem t. f. Abler, fondern als eine freie Körperschaft, welche von der Regierung nichts bekommt als ben Schut, ben Jedermann genießt, und Beld, das fie jest fruchtlos ausgibt, bann aber mit Nuten fvenden murbe. Die Staatsfunftichulen wurde ich aufheben, fie tangen zu nichts. Ein tüchtiger Meister, in beffen Atelier ber Schüler grbeitet, ift beffer als das gange Dutend Brofessoren, das dem jungen Talent nur Berftudtes bietet. Der tuchtige Meister ift ichon beshalb beffer, weil er Einer ift, eine Individualität, die Alles in Allem bei fich hat, und zwar im Einklang, daß es klappt und in den eigenen Werten zum Borichein und bem Schüler zur Anschauung fommt. Sauptfächlich aber hoffe ich, daß ber Meifter Diejenigen jum Teufel jagt, die nichts taugen, und je mehr es folcher jum Teufel gejagter Runftjunger gabe, defto beffer konnte die mahre Runft floriren.

Da hat sich aber ber Staat hineingemengt, lehrt kaiserlich öfterreichische, königlich preußische, französische und andere Kunst Jeden, der da kommen will, und züchtet Tausende von Anstreichern und verdirbt den, der etwas Rechtes in sich hat oder macht, daß er unter der Schaar der Pater erstickt, weil die Letzteren denn doch so viel vermögen, um manches Menschenkind zu bethören.

Also weg mit diesen Pepinières der Kunstschmiererei! Gebt die 128.000 fl. jährlich auf Kunstwerke, und zwar womöglich

auf monumentale aus, und das Geld wird fruchten, während es jett die Kunst zu Grunde richtet. — Du würdest mir einen Gefallen thun, wenn Du mir sagtest, was Du davon hältst.

Zum Schlusse noch, daß Alber Dir für die Intimation dankt und Dir gratulirt, was ich auch noch einmal von ganzem Herzen thue.

Lebe wohl.

Dein

Sans Berthaler.

Perthaler an Erzherzog Harl Tubwig.

I.

Wien, 27. December 1853.

Gnädigster Herr!

Als ich gestern vor acht Tagen den Bahnhof verließ, hatte ich das Gesühl, als ob ich von der schönsten und ehrenvollsten Beriode meines Lebens Abschied genommen hätte. Was auch kommen mag, das wird immer mein größter Stolz sein, daß ich die Shre hatte, Eure kaiserliche Hoheit in die Rechtswissenschaften einzuleiten; meine schönste Erinnerung die an die vielen Stunden, in denen Eure kaiserliche Hoheit mir in und außer diesem Beruse gönnten, in Ihrer Nähe zu weilen. Erlauben Sie, gnäsdigster Herr! daß ich meinen tiefstgefühlten Dank für diese Enade, die nie erlöschenden Gesühle der ehrerbietigsten und wärmsten Ergebenheit außspreche, welche mich dis ins Grab beseelen werden.

Nicht ohne Unruhe bachte ich von Stunde zu Stunde an den Fortgang der Reise, haschte ich nach den telegraphischen Depeschen und fand mich erst dann befriedigt, als ich endlich nach vier langen Tagen die kurze Notiz von der glücklichen Ankunft Eurer kaiferlichen Hoheit las. Nun geht mein sehnlichster Wunsch dahin, daß Eure kaiserliche Hoheit in Ihrem neuen Hause in der ungewohnten Stadt, in dem so sehr verschiedenen Lande sich mögelichst heimisch fühlen, und wenngleich nicht Ersatz für den geliebten Kreis der Allerhöchsten Familie, denn das ist nicht möglich, doch wenigstens soviel Annehmlichkeit und frohe Stimmung gewinnen, als nothwendig ist, um dieses erste Entbehren mögelichst zu verwinden.

Hier in Wien war in diesen Tagen nebst dem Weihnachtsgewühl nichts als Entzücken über das in der Kunstausstellung
dem Publicum gegönnte Bild der hohen kaiserlichen Braut; es
ist in allen Kreisen kaum von Anderem die Rede, der Saal, in
dem das Bild zu sehen, ist stets gedrängt voll, und nichts hört
man als Ausrufungen des Entzückens über die Lieblichseit dieser
ätherischen Erscheinung. Und doch scheint mir, daß das Bild zwar
wohl die Schönheit, aber nicht die Anmuth vollständig wiederzugeben vermochte.

In der politischen und administrativen Welt gibt es nichts Erhebliches und leider ebensowenig in der noch vor Kurzem so rasch geförderten Kirchenbausache. So lange es sich um Beschlüsse im Schoose des Comités handelte, haben wir die Angelegenheit immer rasch vorwärts schreiten gesehen; kaum sind die Anträge in den Händen der Behörden, so macht sich auch die bedächtigste Eile, die eiligste Bedächtigkeit geltend. Ich habe darüber mit dem Fürsterzbischof gesprochen; er theilt die Ansicht, daß sich doch nichts thun läßt, als was Eure kaiserliche Hoheit nach der raschen und energischen Berliner Entschließung thaten, nämlich geduldig warten, die ein neuer Anstoß möglich wird.

Unter ben Papieren, welche Eure kaiserliche Hoheit mir sammt ben Kirchenbauplänen zu senben die Gnade hatte, fanden Sans Berthaler's ausgew. Schriften. 1. Band.

sich ungefähr fünfzig ober sechzig ungarische Abressen; ich glaube recht zu handeln, wenn ich dieselben an bas Ministerium bes Innern senbe, damit sie bei ben übrigen aufbehalten werben.

Eine Kälte herrscht seit dem Christabend hier, wie sie in Wien selten erlebt wird. In der Stadt zehn, außerhalb derselben eilf dis zwölf Grade; die Menschen huschen, in ihre dicksten Ge-wänder gewickelt, wie kleine Ungeheuer aneinander vorüber und haben kaum Geduld, um sich nach dem Segen des schönsten Baumes, des winterlichen Christbaumes zu fragen.

II.

Wien, 1. Janner 1854.

## Gnädigster Herr!

In den lettverfloffenen Jahren hatte ich bas Glud, an diesem Tage Eurer faiserlichen Sobeit meine Glüdwünsche perfönlich zu Füßen zu legen. Diesmal ift es mir verfagt, es ift eine schmerzliche Empfindung, die fich baran knüpft. - Nach meiner alten Gewohnheit pflege ich am Ende eines Jahres die Ereigniffe bes verfloffenen in ftiller Betrachtung an mir vorübergeben zu laffen. Unter ben Stunden, welche zu ben schönsten und leuchtenoften meines Lebens gehören, nehmen die erfte Stelle diejenigen ein, in welchen Eure faiferliche Sobeit, begeistert von der hoben Bestimmung, welche Ihres erhabenen Bruders Majestät Ihnen au gewähren geruhte, mit pflichttreuem Bergen die hoben Entwürfe Ihrer fünftigen Thatigfeit entwickelten. Es ift mir unmöglich, die Seligfeit auszudruden, mit welcher ich in Bedanfen folgte, wenn Eure faiferliche Sobeit, ben berrlichen Empfindungen Ihrer durch das Gefühl der hohen Stellung gehobenen Jugend freien Lauf laffend, im Salon auf= und abschritten.

Heute kann ich Eurer kaiserlichen Hoheit keinen andern Bunsch entgegentragen, als: Es möge Gott gefallen, biese Ihre eigenen Gedanken zur That werden zu laffen.

Es gibt nichts Schöneres als die heiligen Borfage eines Jünglings, begeistert für die Pflichten einer gottgegebenen Stellung am Throne eines Weltstaates — es gibt nichts der Erfallung Bürdigeres.

#### III.

Wien. 27. Janner 1854.

## Gnädigster Berr!

Geftern wurde ich von einer Gefellschaft mehrerer Damen aufgefordert, ein Baar Acte von Goethe's Taffo zu lefen. Es war für mich ein lang entbehrtes Bergnügen, und schöne Erinnerungen tauchten in mir auf, mahrend die melodischen Berse klangen ich dachte der Leseabende, an welchen Eure kaiserliche Hoheit mir Theil zu nehmen gewährten, ich dachte ber unübertrefflichen Darstellung der edlen Gestalt der Bringeffin durch die Bager-Birk. Nun berichten die Blätter, daß fie auch in diefem Jahre wieder tommen und den vielen Freunden ihrer Runft wiederholt den Genuß bereiten wird, welcher an ihre poetische Gestaltung feiner Charaftere unzertrennlich gefnüpft ift. Man fagt, daß fie diesmal gegen bas Ende ber Saifon auftreten werde, und ich freue mich diefer Berzögerung, weil ich hoffe, ihr Erscheinen werde in die Zeit der Unwesenheit Eurer faiserlichen Soheit fallen, damit ihr der Theil des Beifalls nicht fehle, welchen Sie, gnädigster Berr! ber hohe Gönner mahrer Runft, ihr in so reichem Dage ju fpenden pflegten.

Leider kann man in gegenwärtiger Zeit der geiftreichen Eins drude, welche man in dem heiteren Bereiche der Kunft empfängt,

nicht fo von gangem Bergen froh werben, mahrend fich weltgeschichtliche Ereigniffe im Often vorbereiten und im Beften bie Dinge auch teine Gemahr eines ficheren Salte in fich tragen. Mitten im Gewühl ber Geschäfte, welche jeder Tag bringt, überfällt mich oft eine unbeschreibliche Ungft vor bem Ausgang ber Dinge, die jum balbigen Durchbruch tommen. Orloff ift abgereift, und zwar unverrichteter Dinge; gegenüber bem Often bat man sich die Sande nicht gebunden - man hat sich die Entfchliefungen vorbehalten, welche burch die Lage eben erforderlich icheinen werden. Das ift einerseits beruhigend, und gwar umfomehr, als auch Breugen fich auf diefen, somit auf gleichen Standpunkt mit Defterreich gestellt hat. Nun ift aber noch eine Klippe im Weften. Wird es möglich fein, bem Drangen ber Freunde zu widerstehen, die im tiefften Rern der Seele trop allebem nur scheelfüchtige Feinde find? Möglich ift es mobl. Aber wie ichwer ift es, fich ben klaren Blid nicht trüben zu laffen! Scheint boch Alles auf Täuschungen berechnet. Rann man Albion trauen, bem treulosen, welches immer nur bie beutschen Mächte ju feinem Bortheil ju migbrauchen ftrebte? Als es in Defterreiche Interesse lag. Rufland einen hemmschuh unter die Räber ju werfen, jog es fich von Defterreich zurud. Jest, ba es in feinem Intereffe liegt, mochte es mit Desterreichs Baffen feine Schlachten ichlagen, Gintracht mit England ift gut, weil es um Schaben zuzufügen viele Mittel hat, allein zum Allierten einer Continentalmacht mit Defterreich taugt bas auf feiner Insel und binter seinen Schiffsbatterien verschanzte England nicht. Und was foll man erft von Franfreich fagen? Diefer Erbfeind habsburgischer Macht mar unter den Bourbonen falfch, mar unter dem alten Navoleon brutal und ist unter dem neuen Navoleon bourbonisch arglistig, um bei gelegener Zeit wieder echt napoleonisch brutal werben zu können. Da hört man von profunden

Bolitikern fagen, Louis Napoleon hat fich zu offen, zu ftark prononcirt, um den betretenen Weg verlaffen zu konnen; es mare ju ehrlos gehandelt. Diesen Troft, von Chrlofigkeit getäufcht worden zu fein, haben bie Dupes von je gehabt, wenn bas ein Troft sein foll; beffer ift es, ben Troft nicht zu brauchen. Und bazu kommt man, wenn man den Navoleoniden nicht traut. Räher befehen und geprüft find die veröffentlichten biplomatischen Noten nichts als Sand, feiner Sand für Allerwelts Augen. Rukland fagt: es will nichts erobern, fondern nur die griechische Religion protegiren - Sand; benn mas es eigentlich will, ift, die griechisch und nicht unirten Bewohner ber Türkei 2u feinen geiftlichen Unterthanen machen; ift bas erreicht, wird man allaemach die geiftliche Berrichaft zur weltlichen erganzen, und hat man die Bewohner hinter sich, so hat man das Land. Frankreich fagt: ich will ben Sultan gegen Rufland ichuten -Sand; Frankreich weiß so gut als Jeber, daß die Berrschaft der Türken in Europa unrettbar ift, und blos um der schönen Augen bes Sultans willen wendet Frankreich feine Milliarde auf. Was es eigentlich will - ift es vielleicht ein Stud von der Turkei? Das ift möglich, boch gang gewiß ift, bag es will, mas ber alte Napoleon verlor: die Rheingrenze und Oberitalien. Um dazu zu gelangen, muß man erst Desterreich mit Rugland in offenen Conflict bringen, um bies zu bewirken, muß man eine aufrichtige westliche Allianz fingiren und Desterreich in dieselbe hineinziehen; man muß fich fo ftart prononciren als möglich, um Glauben zu finden; man muß Rugland ben Rrieg erklären, man muß fogar Flotten und Truppen in die Türkei schicken, man muß vom bedrohten Gleichgewicht sprechen - Alles Sand, feiner Sand: benn in bem Moment, in welchem die Centralmacht Europas gegen ben Often anrudt, ift für ben Beften bie Beit gekommen, um die Daste abzuwerfen und fowohl am

Rhein als am Bo zu erscheinen. — England sagt: ich kann hinter Frankreich im Schutze über die Türkei nicht zurückleiben — Sand; denn der Besitz der jonischen Inseln hat England zu sehr lüstern gemacht nach dem Besitze der Dardanellen und des Bosporus; man hat jene wohl schon damals auch deshalb genommen, um Byzanz nahe zu sein, um es scharf ins Auge zu sassen, um das osmanische Reich zusammenbricht. Man sieht es jetzt brechen und daher macht man sich auf die Reise, — nicht um den Bruch zu verhindern, denn daß man das nicht vermag, weiß man in London wie in Paris — sondern um das beste Stück vom gebrochenen Staat in Besitz zu nehmen. — Ueberall hört man von Uneigennützigkeit — und doch ist allentshalben nur Gierde nach der Beute zu erkennen.

Und ist auch nur ein Schatten von Recht für diesen Besitznehmungseifer der genannten Staaten vorhanden?

Wenn irgend ein Staat ein Recht geltend machen tann, fo ist es Desterreich und Desterreich allein. Es ist ein weltgeschichtliches Entschädigungerecht, welches von Desterreich in die Bagschale gelegt werden fann. Das flingt vielleicht neu und zweifelhaft. Wir wollen feben. - Defterreich hat Jahrhunderte hindurch ben Anderen den wilden Domanen aufgehalten, zu einer Zeit, da Ströme von Blut floffen, um den muselmännischen Fanatismus ju bampfen. Defterreich allein hat Schaben gelitten, mahrend die westlichen Staaten hinter diefer unerschütterlichen Bruftwehr rubig fich sonnen konnten. Mit öfterreichischem Blute ift die Freiheit Europas vom türkischen Uebermuthe erkauft; und wenn nun die türkischen Barbaren aus Europa weichen, fo hat Desterreich allein bas Recht zu jagen: Rraft eines unläugbaren Entichabigung 8rechtes gebührt bas verlaffene Lager mir. Defterreich hat noch feinen Breis für dieses sein helbenmuthiges Ringen, es hat noch nicht einmal ben Erfat beffen erlangt, was es für fich und Europa im Rampfe mit der Türkei eingesetht hat; es hat aber auch weder auf Ersat noch auf den Rampspreis verzichtet. Allein gesetht auch, es hätte dieses Recht nicht, so müßte nach der provisdentiellen Leitung der Geschicke dieses Welttheiles Desterreich die türkische Verlassenschaft zufallen. Durch den einer höheren Leitung solgenden Gang der Geschichte ist das kleine Desterreich zum taiserlichen Donaureiche herangewachsen. Nun es besteht als das Donaukaiserthum, hat der Staat seine historische Idee. So gewiß als Frankreich auf die Bretagne ein Recht hatte, selbst als es dieselbe noch nicht besaß, England auf Schottland und Irland, sowie Ausland auf die Krim und Kaukasien, ebenso gewiß gebührt Desterreich, dem Donaustaat, das untere Donauland, Desterreich hat ein Recht auf den Osten, dem sein Hauptstrom entgegensließt.

Rußland, England, Frankreich — keines von allen vermag einen Rechtsgrund entgegenzuseten, welcher so alt, so begründet, so unläugbar wäre.

Wenn aber auf beiben Seiten nicht zu trauen ift, was bleibt bann? Ein altes, fehr abgenütztes, aber kerngesundes lateinisches Sprichwort sagt: Duodus certantibus tertius gaudet. Die Wahrheit ist, daß Oesterreich für sich ganz allein ein eigenes Insteresse hat. Sein Interesse gebietet zu warten wie eine Schildwache, leidenschaftlich zu warten und Jeden zu bestrasen, der es am Warten hindern will; zu warten bis an die Zähne bewaffnet, ohne eine Miene zu verziehen, nicht freundlich, nicht bose blickend, weder gegen Osten, noch gegen Westen, sondern ernst wie eine Schildwache, sich weder zur Herstellung des Friedens allzu thätig bezeigend, noch zum Krieg schürend; zu warten, die es zur Theilung fommt. Wehe dann demjenigen, der es hindern will, beim Zusammensturze des kürkischen Reiches sein Interesse wahrzunehmen, mit ungeschwächter Kraft tritt es dann im entscheidenden Momente auf und seine Rechte zu stören wagt Keiner. So ungefähr

stellt sich bem Beobachter, der gar nichts zur Sache zu sagen hat, der nur zusieht mit dem glühenden Wunsche, daß Oesterreichs Ansehen und Herrlichteit in dieser entscheidenden politischen Bhase wachsen möge, die praktische Regel dar, welche sich als heilbringend dem schlichten Verstande empfiehlt.

IV.

Wien, 22. Jänner 1854.

## Gnäbigfter Berr!

Borgestern hatte ich die Ehre, mich Ihrer kaiserlichen Hoheit Ihrer durchlauchtigsten Frau Mutter, und gestern Seiner kaiserlichen Hoheit Ihrem gnädigsten Herrn Bater vorzustellen. Schon lange war es ein sehnlichster Wunsch, den gnädigsten Eltern Eurer kaiserlichen Hoheit das tiese Gefühl der Dankbarkeit für die mich so sehr auszeichnende Ehre auszusprechen, welche mir dadurch geworden war, daß ich gewürdigt wurde, durch sünsthalb Jahre Eurer kaiserlichen Hoheit und dem Herrn Erzsherzog Ferdinand Max die rechtswissenschaftlichen Vorträge zu halten. — Nie in meinem Leben wird meinem Gedächtnisse die Hulb und Gnade entschwinden, mit welcher ich das Glück hatte, empfangen zu werden.

Die gnäbigste Frau befand sich in einem Salon, von bem ich übrigens nichts sah, als daß er einem Garten glich. So ber allgemeine Eindruck; es war mir unmöglich, das eigenthümlich wunderschöne und poetische Ganze im Einzelnen zu sehen. Die ehrsuchtgebietende Gegenwart der hohen Mutter meines Kaisers hielt meine Aufmerksamkeit gesesselt. Die gnädigste Frau richtete an mich in freundlichster Beise Worte, deren ich ewig gedenken werde. Gleicher Hulb hatte ich mich dei Seiner kaiserlichen Hoheit Ihrem gnädigsten Papa zu erfreuen. — Ich bitte um Entschulsbigung, daß ich von diesen meinen Freuden so viel erzähle. Es

wäre mir unmöglich, von etwas Anderem zuerst zu schreiben, denn meine ganze Seele ist davon eingenommen, und ich weiß, daß Eure kaiserliche Hoheit in Ihrer mir so sehr bekannten Herzenssäte Antheil nehmen an solchem Glücke, welches mir, für das ganze Leben ermunternd, widerfuhr.

Allerorten lenkt sich von felbst das Gespräch auf die Frage bes ruffisch-türkischen Erieges; nicht, als ob man fich um biefe beiden streitenden Mächte so fehr bekummerte, sondern hauptfächlich in der Beforgniß, daß es Defterreich nicht vergönnt bleiben follte, in ber neutralen Stellung zu verharren. Die Türken berbienen teine Sympathie, und mit ben Ruffen hat man fie nicht, weil man die Rettelungen in den türkischen Brovinzen, in Montenegro, an der adratischen Rufte hinunter, in Constantinopel felbst, wohl tennt und sich nicht überzeugen tann, daß diefen ftillen, vieljährigen, nicht ohne Gelbaufwand gemachten Bemübungen wirklich alle Rucksicht auf territorialen Gewinn fremb fein foll. Raramfin, wohl unbestritten der berühmteste ruffische Beschichtsschreiber und Renner ber traditionellen Bolitif Beters und der zweiten Ratharina, schrieb mit mehr Freimuthigkeit als Rlugheit, wie ich fürzlich las, folgende benkwürdige Worte: Bas wir heute erleben, halt fich boch genau nach biefer Regel: Sunbertmal hat Ruffland gefagt, baf es fich und feinen Glauben nur vertheidigt; es ift doch nicht ohne alle Bahricheinlichkeit, daß es auch biesmal Eroberungen machen wolle, und Berbundeten zu schaden suche, ohne die Bündnisse offen zu brechen. - Die politische Moral diefes letten Grundsates fieht etwas munderlich aus; an diesem Bedenken hat fich aber Ruglands Bolitik bisher nicht gestoßen und wird schwerlich in diesem Buntte fünftig feinfühliger werben.

Stehe es nun auf beiben Seiten, wie ihm wolle: die Bahrs beit ist, daß Desterreich ein anderes Interesse hat als beibe Bars

teien. Deshalb ist unsere neutrale Stellung so kostbar und beren Aufrechterhaltung mancher Anstrengungen werth. Es läßt sich begreifen, daß manches Herz unruhig wird bei der Frage, ob wohl die Neutralität werde aufrecht zu erhalten sein. Eure kaiser-liche Hoheit leben knapp an der Grenze Rußlands. Es wäre benkbar, daß die Polen an die kriegerische Eventualität die Hoff-nung der Wiederherstellung ihres Reiches knüpsen. . . .

V.

Wien, 18. Februar 1854.

## Gnädigster Berr!

3ch hatte neulich die Ehre, beim Erzbischof zu fpeisen; es war eine große Anzahl Brälaten zugegen, außerdem zwei Berren aus dem Ministerium des Aeugern, einer aus dem des Cultus und einer vom Militar. Um vier Uhr versammelte man fich und gegen feche Uhr murde die Tafel aufgehoben. Der geistreiche Berr bes Saufes, bas muß man gestehen, versteht es, fürstliche Bracht zu entfalten, und verbindet mit dem Bewuftsein der hohen Stellung, in welche ihn Seine Majestät erhoben, die feinsten Manieren eines Mannes, der die Welt kennt und zu fesseln versteht. - Sein letter hirtenbrief über die Stiftung eines Seminariums ift ein Mufter von Beredtsamkeit; er ift von einem fo poetischen Sauch frisch durchweht, zugleich so würdevoll, patriotisch und trot aller Entschiedenheit so warm und gewinnend, bak es eine mahre Labfal ift, ihn zu lesen. Ich zweifle nicht, bag Eurer taiferlichen Sobeit ein Eremplar zugekommen fei, und bin im Boraus von dem guten Gindruck überzeugt, den er in Ihrem Bergen gemacht haben wird. 3ch muß gestehen, daß ich diesen Mann, je mehr ich ihn tennen lerne, umsomehr verehre. Er ift ein Rirchenfürst im ebelften Sinne bes Wortes, boll Ideen, und

alle tragen das Gepräge eines über das Kleine und Unbedeutende erhabenen Geistes. Insbesondere erquidt mich sein Streben nach dem Großartigen, wo es gilt, Desterreichs Ehre und Würde zur Anschauung zu bringen, und der ganze gesunde Gedanke, wenn die Zeit dem Großen nicht günstig ist, zu verhindern, daß nicht das Kleine und Kleinliche geschehe — weil dies der Zukunft vorgreift und dem einst möglichen Großen den Weg versperrt.

VI.

Wien, 19. Janner 1855.

Gnädigfter Berr!

Bor Allem geruhen Gure faiferliche Sobeit, daß ich meinen innigsten Dant für bas gnädige Schreiben vom 8. b. D. welches ich am 14. erhielt. ju Rufen lege. Es mar für mich wahrhaft erquidend, ben ichonen Brief zu lefen, ben eine beitere Stimmung durchweht und jenes eigenthumliche Gefühl des Behagens burchwärmt, welches wir empfinden, wenn uns innerhalb ber vier Bande Rube gegonnt ift, um in gelaffener Betrachtung bie Fragen des Tages zu erwägen. Erinnerungen der Bergangenheit ju erweden, Bilder ber Bufunft ju ichaffen und mit Fernem und Fernstem in geistige Beziehung zu treten. In dem nach eigenem Geschmade gezierten Zimmer feben ringe bie befannten Geftalten berab, die mancherlei Begenstände, welche fie umgeben, stehen mit ihren Erlebnissen in irgend einem Ausammenhange, am Schreibtische ift ein Mittelpunkt geschaffen, von dem aus die Belt jene individuelle Farbung annimmt, die unferm Auge fo wohl thut. Das ift bas burch nichts ersetliche Behagen bei fich ju Saufe, und ich freue mich, daß Eure taiferliche Sobeit fich's in Ihrem von hier aus fo unwirthlich scheinenden Aufenthalt bereits so freundlich geschaffen haben. Ich habe indeß baran nicht gezweifelt, benn Eure kaiserliche Hoheit besitzen das Talent, die Welt sich schön und zweckmäßig zu formen und sich harmonisch anzubequemen, und üben es mit einer Art von Birtuosität. Alles das gibt die beruhigende Ueberzeugung, daß der Unterschied zwischen dem äußersten österreichischen Norden und der schönen Geswohnheit des Lebens im Kreise der allerhöchsten Familie sich nicht mit allzuempfindlicher Härte ausbrängen werde.

Balb ist es ein Monat, daß Eure kaiserliche Hoheit Einzug in Lemberg hielten. In meinem Leben ist seit jener Zeit eine große Lücke entstanden, die ich vergeblich durch rastlose Arbeit auszufüllen strebe; immer bleibt mir noch ein Gefühl der Leere zurück, welches ich nicht zu bewältigen vermag. Dem Bergnügen gönne ich zwar nicht viel, doch einige Zeit, und kann auch vom Burgtheater ein Wort mitsprechen. . . .

# Perthaler an Erzherzog Ferbinanb Mar.

Wien, 30. December 1854.

## Gnädigfter Berr!

An der Schwelle des neuen Jahres kann ich es mir nicht versagen, Eurer kaiferlichen Hoheit ehrerbietigst meine Glück-wünsche, die aus wahrhaft ergebenem Herzen kommen, zu Füßen zu legen. Das beste Geschöne, bes himmels, einen heitern, reichen Geist und ein für alles Schöne, was Natur, Kunst und Leben bieten, empfängliches Herz besitzen Eure kaiserliche Hoheit in beneidenswerther Weise. Möge nur auch das Gebiet, auf welchem diese herrlichen Kräfte zur Entfaltung kommen, genügen; möge die Welt sich als ein würdiger Schauplat bewähren für die Besthätigung der hohen Gesinnungen und Entwürse, welche Eure kaiserliche Hoheit beseelen; möge der glückliche Stern des Hauses

Defterreich auch über Ihrem Haupte recht hell und glänzend leuchten! Die Sterne sind dem Seemann hold; wie könnte es sein, daß sie Ihnen, gnädigster Herr, eine andere als die Bahn des Glückes zeigten? Das uns zugewandte Antlis des neuen Iahres ist heiter und Freude verkündend, wie keines vorher. Wie keines vorher, das wünsche ich im tiefsten Herzen, wolle es Ihnen freundlich berjenigen Wünsche Befriedigung bringen, welche Ihnen die theuersten sind.

Diese wenigen, aber von bem wärmften Gefühle unerschütsterlicher Ergebenheit und tiefster Berehrung getragenen Worte wage ich Eurer kaiserlichen Hoheit mit der Bitte auszusprechen, mir die unschätzbare Hulb gnädigst fortan bewahren zu wollen.

# Briefe an Perthaler.

## Aubolf Baron Banbel an Perthaler.

Sagenau, 1. October 1843.

Lieber Bans!

Ich rufe Dir meinen letten Gruß aus dem Lande diesseits zu, denn in drei Tagen stehe ich schon auf dem jenseitigen Ufer — des Philisterthums, wie es tolle Bursche nennen, des Wirstens und der Ehren, wie es sanguinische Ritterchen wähnen — jedenfalls aber des Schaffens und Mühens.

Offen gesprochen, freue ich mich, nun endlich einmal (mögen die Götter helfen!) zu einem nachhaltigeren Tagewerk hingeführt zu werden und dem ewigen Gedankengekose und Gefühlsgetändel entrückt zu werden. Bor einiger Zeit war es so matt in meiner Seele, daß ich Dir klagte, ich werde zu solchem Uebergange nie Manns genug werden. Du gabst mir die Antwort: diese Furcht

٦

befchleiche auch Dich, wenn ich ernstlich fürchte. Ein frischerer Morgenhauch blies balb wieder in die Segel und längst schon erfüllt mich statt banger Gefühle ein freudiges Wollen. Möge nur mein Körper nicht widersexlich sein! Doch dies sei dem Gesschicke einstweilen anheimgestellt.

Da ber Mann mehr vorwärts als rüdwärts schauen sou, so habe ich mich zwar des ewigen Umschauens entwöhnt — boch es bedarf bessen auch gar nicht; was ich "gelebt und geliebet", es lebt in meinem Fleische und Blute, und ich verwahre es dantsbar gegen der Zeiten tilgende Stürme.

Du siehst, daß ich Deine Mahnung, mir nicht Ginen Tag eines vollen Ferienmaßes nehmen zu laffen, treulich erfüllt, ja noch überschritten habe, benn erst Dienstag ber 3. October sieht mich in Salzburgs Mauern. Ich habe, zumal im Monate Geptember, freudige Tage des Familien- und Landlebens bier verlebt: Fischen, Jagen, Fahren, Reiten, Fußwandern - nichts von allen diesen schönen Dingen blieb unversucht. Gine ansehnliche Bahl fürzerer und langerer Besuche veranderte ganglich bas Beficht bes hiefigen, fonft so einformigen Lebens; von biefen brauche ich Dir über Rudolf Rint nichts Näheres zu fagen, als daß er zu meiner größten Freude vom 1. September bis zum letten Tag meiner Unwesenheit hier ift. Er zeichnet viel und ift guter Dinge. Gines andern Besuches will ich Dir flüchtig ermahnen, welcher nach vierwöchentlicher Anweienheit uns gestern verlaffen hat, weil er uns Allen fo lieb geworben ift: Baron Gemmingen aus Baben, ein Glieb, wenngleich einer anderen Linie, ber uns verwandten Familie feines Namens. Er ift nicht beffer zu bezeichnen als mit dem Worte "Ideal eines braven lieben Mannes", nur dag Ginem dabei bas Berg warm wird, während man bies fonst nur mit einem gemessenen, freundlichen Wohlwollen ausspricht. Er reift in Defterreich, um fich angufaufen. — Einige Tage, bevor ich Deinen Brief und die Frithiofs sage empfing, hatte ich Dein Heft über Fabriksbetrieb gelesen, und ohne mich über Anwendbarkeit an ein Urtheil zu getrauen, mich über die bedeutenden Erfolge Deines scharfen Denkens herzlich gefreut. Ich hatte mir nicht so viel erwartet! — Mit welchem Jubel empfing ich Deine Nachricht von List's Schreiben an Dich. Ich wünschte nur gleich nach Durchlesung, daß ich List's Meistung darüber vernehmen könne, ob es ihm nicht auch gefalle? — Ich wünsche Dir von Herzen Glück. Bei den geringen Ansregungen, die solchem Streben noch bei und zu Theil werden, kann sich an Deine Existenz ein unermeßlicher Segen anschließen. Tapfere Stirne und unermüblichen Kopf wünsche ich vor Allem! Könnten nicht die Herren vom Leseverein, engerer Bedeutung, in Deinem Sinne wirken? Unsere Regierung legt gewiß kein hins derniß in den Weg für so zeitgemäßes Beginnen.

Um Dir noch etwas über meine Familie zu sagen: Alle sind recht wohl und zufrieden. Der Bater stets gleich lebhaft und mit ber Dekonomie beschäftigt; Bettina zu allen Erwartungen berechstigend; Franz, in vollkommener Chevauxlegers-Uniform, ein allersliebstes Büppchen.

Nun, mein Befter! ende ich, um mich in ben letten Stuns ben ben Meinen nicht gar zu lange zu entziehen.

Glückauf!

Dein Rolph.

## Dr. Mlois Wiefer an Perthaler.

Rufftein, 30. December 1846.

Theurer Freund!

Ich will nicht länger zögern, Dir die gewünschten Mittheis lungen über List's trauriges Ende zu schicken. Du weißt, daß List sich auf einer Reise nach Südtirol befand, welche die Wieders

herstellung feiner gerrütteten Gefundheit jum Zwede hatte, und baß er wegen eingetretenen fturmischen Wetters in Schwaz wieder umtehrte und fich nach Rufftein gurudbegab, wo er zwei Tage verweilte, um es nicht mehr zu verlaffen. Jenes fturmifche Wetter bestand übrigens lediglich im gewöhnlichen Regenwetter. welches den Bielgereiften wohl schwerlich so entmuthigt haben wurde, wenn er noch ben freien Gebrauch feines Berftandes gehabt hätte. Bahrend bes hiefigen Aufenthaltes war Lift von Niemandem gefannt: er fprach meines Wiffens mit Niemandem. als mit bem Stubenmäbchen, welches ihn bediente, und welchem gegenüber er öftere über Unwohlsein klagte. Er genoß wenig. war manchesmal auch bei Tage im Bette, machte mitunter wieder einen fleinen Spaziergang. Auf ben wiederholten Antrag, man wolle den Argt rufen, erwiderte er immer: "Beute nicht, morgen." Allen Leuten, welche ihn im Gafthause faben, fiel er wegen feines bufteren Wefens auf, ohne jedoch in Jemandem die Beforgniß eines traurigen Ereigniffes zu erweden. Um britten Tage Morgens um feche Uhr erschien Lift beim Buchsenmacher mit einer Bistole und verlangte, daß er sie laden solle, weil er damit nicht recht umgeben fonne. Der Buchsenmacher fand, daß die Biftole bereits geladen worden fei, daß aber bie Rugel vor dem Bulver hineingegeben worden. Während er fie neuerlich lud, fragte Lift, ob nun ber Schug hinreichend fei, einen Menschen todtzuschießen; auf die Antwort, daß er im Falle ber Selbstvertheidigung fich ichon verlaffen burfe, verlangte er, dag noch etwas mehr Bulver bineingegeben werde. Bahrend er für diese Dienftleiftung gablte, foll er fo gezittert haben, daß ihm mehrere Mungen auf den Boden fielen. Lift kehrte nicht mehr auf die Bost, wo er logirte, jurud, beswegen entstand bort ichon balb nach Mittag garm; man fand, als man in seinem Zimmer nachsah, seine Brieftasche am Tifche liegen, in welcher bei vierhundert Gulben in Papier enthalten

waren: unter berfelben lag ein Brief, abreffirt an ben Rebacteur ber "Allgemeinen Zeitung", Dr. Rolb. Aus der Unterschrift erkannte man erft, wer der geheinmikvolle Fremde mar. Der Inhalt bes Briefes war ungefähr folgender: Lift flagt über fein trauriges Schicfal, daß er wegen Rrantlichkeit nicht mehr vermoge, durch feine Weber sich den Unterhalt zu erwerben, daß er fein Bermogen besite und somit gezwungen mare, jenes feiner Frau anzugreifen, welches faum hinreiche, sie und die Kinder zu ernähren: er empfiehlt ibm feine treffliche Familie: Gott werde es Jedem lohnen, der fich ihrer annehme. Diefer Brief mar fo permirrt geschrieben, die Worte so burcheinander und theilweise ausgestrichen, bag man Mübe hatte, ihn zu lefen. Es war nun am Tage, daß Lift fortgegangen fei, um fich zu entleiben. Wegen bes eingefallenen Schnees murbe die Leiche erst nach zwei Tagen entbedt. Der Ort, wo das traurige Ereignist fich gutrug, ift eine halbe Biertelftunde vom Städtchen entlegen, zwischen biefem und bem Raiferberg, auf einer fleinen Erhöhung, Noch an demfelben Tage, an welchem man die Leiche auffand, murbe die gerichtliche Obduction vorgenommen, zu welcher auch Dr. Bfretschner beigezogen murbe. Der Schuß brang am harten Baumen ein und am Scheitel heraus; er hatte fich alfo die Biftole, welche er noch frampfhaft in ber Sand hielt, in ben Mund gehalten. Das weitere Ergebniß mar folgendes: Gin gedrungener, ju Ropfcongestionen bisponirender Rörperbau; die Schädelbildung mar eine folche, welche bei der höchsten Entwicklung der intellectuellen Fähigkeiten eine auffallende hinneigung derfelben zu Alienationen beurfundet, ferner hoher Grad von Anschoppungen im Bfortaderinstem und eine den Rreislauf des Blutes nothwendig ftorende ungeheure Ansammlung von Fett in den Körperhöhlen. Die Dbduction zeigte somit, daß eine auffallende Anlage zu Beiftestrantheiten, namentlich zur Melandsolie vorhanden gewesen sei. Die

Busammenstellung beffen mit bem actenmäßig vorliegenden Benehmen mahrend feines hierortigen Aufenthaltes berechtigte mich jum Conclufum, dag Lift an einem folden Grabe von Melancholie gelitten habe, welche ein freies Denken und Sandeln unmöglich machte, bag er somit nicht ale Gelbstmörber zu betrachten und zu behandeln fei. Es mare bemnach wegen ber Beerbigung Alles in ber Ordnung gewesen, wenn es sich nicht noch um die Religion gehandelt hatte; diese suchten wir so viel wie möglich zweifelhaft zu machen. Der Landrichter gab fich alle Mube, ben Decan zur feierlichen Beerdigung zu vermögen, welcher fich auch - ju feiner Chre fei es gefagt - wenig weigerte. Die Leiche wurde somit auf die gewöhnliche feierliche Beise bestattet. Das hiesige Bublicum nahm warmen Antheil am traurigen Ende biefes fo verbienten Batrioten und mar mit ber feierlichen Beerbigung zufrieden; die Ginsprache einiger weniger obscurer Röpfe wurde als lächerlich angesehen. Zufolge ber Aeußerung eines am Tage bes Begrabniffes bier angefommenen Freundes bes Berblichenen steht zu erwarten, daß ihm ein Denkmal geset merben merbe.

Deinem Wunsche gemäß habe ich Dir nun Alles ausführslich über bieses schmerzliche Ereigniß erzählt. Als Ursachen ber körperlichen und geistigen Krankheit bezeichne ich einerseits die angeborne Disposition, andererseits die sitzende Lebensweise, die übergroße, häusig einseitige Anstrengung des Geistes und den harten Druck des Gemüthes, veranlaßt durch die vielen hindersnisse, welche dem erhabenen Manne in der Realisirung seiner Ideen in den Weg gelegt wurden.

Run Einiges von mir. Es hat mich fehr gefreut, daß Du Dich meiner so herzlich erinnerst. Es geht mir, Gott fei Dant,

Wirklich sehr gut, bin vollkommen vergnügt in meinem häuslichen Teben und in meinem Beruse. Erst wenn man das eheliche kennt, weiß man seine Reize recht zu würdigen; ich rathe Dir daher auch, sobald Du selbstständig bist, nicht mehr länger zu zögern. Einen Buben habe ich auch schon, wie Du weißt, einen recht lieben. Beschäftigt bin ich genug, mitunter auch ziemlich strapazirt, wie es bei der Praxis auf dem Lande ist. Die Gegend ist sehr schön, die Leute sehr gemüthlich. Unter den sogenannten höheren Ständen zwar sieht es weniger gemüthlich aus, indessen bies kümmert mich wenig: bei Tage gehe ich größtentheils meinen Geschäften nach, Abends bleibe ich zu Hause und thue mir etwas zu Gute; somit weiß ich wenig von den Wirren der Kussteiner Roblesse.

Mein gemüthliches Leben wurde heuer durch zwei sehr harte Schidfaleschläge gestört; in einem Zeitraume von zwei Monaten habe ich zuerst meinen alteften Bruder, bann meinen theuren Bater verloren. Ersterer hatte vor feinem Tode eine feche Monate andauernde, fehr schmerzhafte Rrantheit zu überstehen: Letterer starb eines sehr sanften Todes, nachdem er nur ein paar Tage anscheinend nicht bedeutend frank war. Auf die Nachricht von feiner Rrantheit reiste ich augenblicklich fort, tam um die Mitter= nachtsstunde im väterlichen Saufe an und traf ihn - entfeelt. Dente Dir biefen schrecklichen Augenblick: ich mar auf etwas Solches durchaus nicht gefaßt. Du weißt es felbst, wie hart es ift. Eltern zu verlieren. Deine Frau Mutter ftarb an bemfelben Tage, an welchem mein Bater ftarb. Im verfloffenen Sommer hatte ich oft bas Bergnügen, fie zu sehen und zu sprechen, ich war baber burch diefen Fall auch fehr bestürzt. Deine Frau Schwester und meine Frau fommen recht oft ausammen, mas mir febr angenehm ift; die Stephanie hat fehr viele Achtung vor ihr, fie schätt fie am meisten unter ben hiefigen Frauen. Romme doch auch einmal Deinen Neffen und Bathen anzusehen; er ist ein recht herziges Buberl. Mich wird es sehr freuen, wenn Du mich dann auch manchesmal besuchst. Lebe wohl!

Es grußt Dich Dein aufrichtiger Freund

Wiefer.

#### Abolf Freiherr bon Pratobebera an Perthaler.

Wien, 11. März 1849.

### Lieber Freund!

Burnen Sie nicht, wenn ich Ihr interessantes Schreiben. beffen Inhalt ich fogleich bestellt habe, nur mit einigen Reilen beantworte, aber wir find jest, und namentlich meine Benigkeit, von früh bis fpat in die Racht, jum Beifpiel heute eben bis ein Uhr, gehett, getrieben, geschunden, und ich begreife felbst nicht, von wannen mir, da ich doch von den wiederholten Grippeanfällen hergenommen bin, die Möglichkeit ber Ausbauer fommt. Gie wiffen nun ichon, welch ungeheurer Schritt bei uns geschehen ist. Iacta est alea! Ich will nicht über Zeit und Form disputiren, denn ich weiß mohl, daß hier die Angriffspunkte find, aber in der Sache scheint mir mit Rühnheit und Beift der Weg betreten, auf dem allein Defterreich fich conftituiren tann. Ift ein Funte ehrlicher Ginficht und guten Willens in der Mehrheit, fo tann und wird dies Wert fich entwickeln und feinen 15. Mai finden, sonst ift Defterreich verloren; mein theures, mein schönes Baterland, welches feine Band in die Germanias vertrauensvoll und fest nur legen tann, wenn diese übermuthige, doch bisber liederliche Schwester beffere Sitten annimmt und nicht hochmuthig die Nase rumpft, weil Auftrig ein beutsches Berg mit flavifchen und ungarischen Gewändern bedt.

Wunderbar war das Geheimniß, bewahrt und sieberhaft meine Spannung. Der Eindruck war in Wien, wie man allgemein versichert (benn die Beleuchtung war gewiß keine gebotene, aber doch eine Delverschwörung) und ich in unseren Kreisen wahrnehme, ein guter. Dasselbe erzählt man vom Lande und aus den Provinzen. Man fühlt endlich Boden unter den Füßen, und bas gibt Zuversicht.

Wie wird man sich in Frankfurt geberden? Doch schon genug von den Dingen, die wie die atra cura hinter dem Reiter heutzutage nachsichtslos hoden.

Frau und Tochter banken und erwibern freundlichst Ihre Grüße, und wir bitten Alle, ben trefflichen Steinle und wen Sie von alten Prato-Freunden (nicht des wälsch-tirolischen und nun arretirten Pfaffen-Grafen) sehen, von uns zu grüßen. Wir vermiffen Sie sehr, benn gerade jest gabe es Riesenarbeit für Ihre schönen Kräfte.

Berglichst ergeben

Ihr Abolf.

Wilhelm Freiherr bon Pratobebera an Perthaler.

Wien, 16. März 1849.

Liebster Freund!

Sie werden mir zürnen, daß meine Antwort so lange auf sich warten ließ; wenn ich Ihnen aber mein Alibi beweise zur Zeit, als Ihr Brief ankam, dürften Sie mich wohl entschuldigen. Ich mußte nämlich an demselben Tage, da die verkündete Constitution in ganz Wien so große Sensation hervordrachte, eine ärztliche Reise tief nach Hungarien bis an die croatische Grenze anstreten, von welcher ich jetzt erst glücklich heimkehrte. Was sagen Sie denn zu allen dem, was in der Spanne Zeit, seit Sie Wien vers

lieken, fich ereignete? Wenn wir fo intensib fortleben, kann man ja für bie Rufunft bas gewöhnliche Menschenalter auf awölf Jahre herabseben. 3m Allgemeinen ift nur Gine Stimme ber Unzufriedenheit über bie Art ber Auflösung ber Rammer: es freut fich aber Alles, endlich etwas Bositives zu besitzen, obichon auch biefes von ben zu erwartenden lanbständischen Berfaffungen wefentlich abhängt. Die für das Erzherzogthum Desterreich bereits fertige foll wirklich allen Anforderungen entsprechen. Die heutige Breffe enthält wieder inhaltsichwere Nachrichten: Belder's Dringlichkeitsantrag, den Gie beffer fennen und beurtheilen werden ale wir. Auffündigung bes Waffenftillstandes von Seite Sarbiniens, und ein angeblicher Zwiespalt zwifchen Windischgras und dem ferbischen Anführer Thodorovich. Wollte Gott. es ware Schlafenszeit, Alles mare vorbei! Die drei Marztage, die wir jest im Rücken haben, find verhältnikmäßig ruhig abgelaufen: benn bas Rusammenströmen vieler taufend Reugieriger auf bem Stefansplat, wo die Studenten in fehr auffallender Trauerfleidung ein Requiem abhalten wollten, blieb ohne jede schlimmere Folge. Wir in Wien find, Gottlob! Alle wohlauf, trop ber grimmigen Ralte, die nur zu fehr an Ruklands Rabe mabnt. Abolf ift fast immer unsichtbar, er arbeitet von Früh bis in die Nacht.

Bom ungarischen Kriegsschauplatz find leiber die Nachrichten unseren ungebuldigen Erwartungen, die wir alle Tage gerne Siegesnachrichten hätten, nicht immer genügend. Uebrigens circuliren barüber noch mehr Lügen und Gerüchte als zur Zeit bes italienischen Krieges.

Möge ber himmel Euer Wirken in Frankfurt zu einem halbwegs gedeihlichen Enbe führen, obschon mir bas Wie ganzlich unbewußt ist; mögen Sie gesund und wohlgemuth nach vollbrachter Arbeit in unsere Mitte wieberkehren! Die herzLichsten Gruße und Wünsche von meiner Frau und allen Ihren Freunden. 3hr Wilhelm.

### Jofef Schnell an Perthaler.

T.

Trapezunt am St. Nicolaustage, 6. December 1854.

#### Lieber Freund!

Zur Entschuldigung meines langen Stillschweigens führe ich jenes bekannte "nonum prematur in annum" bes Horatius auf die Bresche und mache hiebei zu meinen Gunsten geltend, daß ich statt nach Jahren nur nach Monaten rechnete und also streng genommen sagen mußte "nonum prematur in mensem".

Ob meine hiesigen Beobachtungen und Anschauungen, obwohl ich sie bald neun Monate "auf dem Lager ließ", bei der beträchtlichen Berkurzung des horazischen Receptes etwas taugen und mittheilenswerth sind, getraue ich nicht zu behaupten; ich gebe sie deshalb dem heiligen Nicolaus mit, damit er sie dei meinem fernen Freunde bestens empfehle und durch seine Erscheinung dei einem tirolischen Landsmann traute Erinnerungen aus der frühesten Jugendzeit wachruse, Erinnerungen, die sast keinem Tiroler sehlen, der noch in jenen Tagen gedoren wurde, da der Christdaum bei uns noch nicht Wurzel gesaßt hatte und dafür der heilige Mann mit den goldenen Aepfeln in allen Häusern, wo Kinder waren, Einzug hielt.

Ift es mir gelungen, Sie in die gewünschte "untritische" Stimmung zu versetzen, so darf ich auch hoffen, mit dem Folgens ben eine geneigte Aufnahme zu finden.

Also zuerst Stwas von dem Landschaftlichen meines gegens wärtigen Aufenthaltes. Trapezunt, ober wie man hier wohlklingender sagt: "Tarabison", zeigt seine wahre Schönheit nur Denjenigen, welche vom Meere her der Stadt sich nähern; will man sie daher recht genießen, so nimmt man sich eine Barke und läßt sich zur Zeit des Sonnenuntergangs etwa eine Biertelseemeile weit hinaus auf die blaue Fläche rudern, besiehlt Halt, wenn man auf dem rechten malerischen Punkt angelangt ist und schwelgt in dem Ansblick des langsamen Abklingens der warmen Farbentöne auf den Kuppeln der Moscheen, auf den rothen Dächern, auf dem mit herbstlichem Gold durchwirkten Grün der vielen Baumgruppen, auf den Zinnen der alten Komnenenburg und zuletzt auf den Alles überragenden Felsenmassen des im Süden der Stadt sich aufthürmenden Berges, Nosdepé genannt.

Hügel und Berge spiegeln sich hier so gern im Meer, baß sie nur selten und dann auch nur auf kurze Entfernung vom Ufer zurücktreten; soweit mir die Küste bekannt ist, beträgt der längste Durchmesser vom Meeresrand bis zum Fuß der Höhenstüge eine leichte Viertelstunde.

Landeinwärts ähnelt die Gegend viel unserem Eisackthal; der Glanzpunkt in Betreff von Ueppigkeit des Baum- und Pflanzenwuchses, von wilden Felsenschöpfen und rauschenden Wildbächen ist das Matschuka- und Phypitesthal, in welch letterem sich das berühmte Felsenkloster Sumelas befindet. Ich besuchte dasselbe im Monat Juli und habe keine Ursache, Fallmerayers Dithyramben hierüber Lügen zu strafen.

Die beste Jahreszeit in Trapezunt thut sich mit dem Monat October auf und dauert bis zur Hälfte des Jänner. In dem gegenwärtigen Augenblicke haben wir ein Wetter, wie man es in Südtirol etwa um die Mitte October zu genießen gewohnt ist. Der Frühling ist hier kurz und springt sogleich in den Sommer über, der nicht so sehr durch große Hige, als durch eine gewisse

Schwere des Luftdruckes unangenehm wird. Der Winter ist mit allem Unangenehmen seines Charakters in anderen Ländern auch hier verbunden, gewährt aber die nordischen Freuden nicht. Wir haben Schnee, aber kein Eis; Kothbahn statt Schlittbahnen, die übrigens dennoch übel angebracht wären, da es nicht einen einzigen fahrbaren Weg gibt. Ueber Einwohner und Umwohner von Trapezunt ein anderes Wal; diesmal geb' ich Ihnen nur beiläusig die Zahl der Stadtbewohner an: sie beläust sich höchsstens auf einige dreißigtausend Seelen und nicht auf fünfzigsoder gar hunderttausend, wie neulich ein Journal, ich weiß nicht welches, behauptete.

Auf Wiederschreiben und hoffentlich auch Wiedersehen! Ihr aufrichtiger Freund Schnell.

II.

Trapezunt, 1. Jänner 1855.

## Berehrter Freund!

Meine besten, herzlichsten Bunfche zum neuen Jahr!

Der heilige Nicolaus hat Ihnen, hoffe ich, mein lettes Schreiben sicher überbracht, so daß Sie diesem Blatt Ihres Traspezunter Einlaufes die Nummer zwei geben können.

Ich beginne diesmal meine Relationen aus Kolchis mit einem Citat:

"Das Bolk entartet in dem Berhältniß, als es nicht mehr das Blut seiner Urväter in seinen Adern hat; wird die Natur dieses Blutes durch die vielfältigen Mischungen eine andere, so bildet sich auch eine andere Nationalität heraus; es stirbt und seine Civilisation mit ihm, sobald sein ursprüngliches ethnisches Element im Jusas der fremden ethnischen Elemente untergegangen ist."

So schreibt ein gewisser M. A. de Gobineau in seinem Essai sur l'inégalité des races humaines.

Hätte ich die betreffende Nummer der Allgemeinen Zeitung (Beilage Nr. 330 vom 26. November 1854), welche ein Referat über das genannte Werk enthält und worin Sie mein Citat sinden können, zu Wien in einem Kaffeehaus gelesen, ich wäre über die bezogene Stelle wahrscheinlich ohne Skrupel hinweggegangen und hätte die Sache gelten lassen, obwohl mich auch dort möglicher Weise ein zufällig anwesender Tischnachbar aus dem Bolke Israel auf andere Gedanken hätte bringen können.

Aber hier, "weit hinten in der Türkei", paffirt ein folcher Sat die Gedankenmauth nicht so leicht. Ein Blid auf die lebens dige Umgebung verbietet die unbedingte Beistimmung.

Gobineau's Sentenz ist ein Lebenszeugniß für das türkische Bolk. Die Nichtvermischung mit anderen Nationalitäten, diese von Gobineau angepriesene Panacée gegen Bölkertod, wird von den Osmanlis so ängstlich gewahrt, daß sie sich nicht einmal zu einem Conubium mit den schiitischen Personen herbeilassen.

Und doch ist nicht alle Welt voll von dem wie als Glaubensartikel hingestellten marasmus senilis der Türkei? Macht man nicht Reisen zum "todtkranken Mann"?

Alle Reinheit bes Blutes sammt ber gewiffenhaften Bewahrung bes "eigenthümlichen ethnischen Principes" waren also nicht hinreichend, um bas Erscheinen gewiffer Brandsleden am türkischen Staatsleibe zu verhindern, Brandsleden, von benen die europäischen Aerzte sagen, daß sie zum Tode seien.

Ich bin nun zwar nicht ber Meinung, daß für die Türken bie zwölfte Stunde geschlagen hat, und gebe nur zu, daß ihre Macht im Bergleich mit früheren Zeiten gesunken ist, und bieses ift genug, um die Behauptung Gobineau's umzustoßen.

Ich wende mich aber ebenso gegen die europäischen Leichensansager, wenn sie den Untergang des Osmanenreiches nur desshalb für ausgemacht halten, weil die Bestechlichkeit im öffentlichen Dienst an der Tagesordnung ist, weil der Türke von der europäischen Civilisation nur das Schlechte ohne das Gute angenommen habe, weil die Regierung nicht die Kraft habe, auf eigenen Füßen zu stehen.

Was den ersten Punkt betrifft, so ist das Factum so wahr, als nur irgend Etwas wahr sein kann, und ich erlaube mir Ihnen weiter unten ein ergötliches Beispiel aus dem Trapezunter Leben zu erzählen. Aber eben so wahr ist es, daß Corruption allein Staaten nicht umbringen kann, sonst müßten Rußland und Spanien längst schon des Todes sein: es ist Bersündigung des Privaten, des Einzelnen am Gemeinwesen; schändlich für den, der sich so was zu Schulden kommen läßt, aber wegen gewisser nie ganz zu entsernender Grenzen nicht absolut töbtlich für den Staat.

Nun zum versprochenen Exempel! Im verwichenen Sommer hatte der hiesige Pascha alle Pferdes und Lastthierbesitzer wissen lassen, daß sie ihre Thiere stets zum Gebrauche der Regierung, welche damals viel an Munition und Lebensmitteln zu spediren hatte, bereit halten sollten; eine anderweitige Bermiethung an Private zum Waarentransport wurde von Fall zu Fall an die specielle Bewilligung der Localobrigkeit geknüpst. Daß diese mit Concessionen sparsam war, können Sie sich denken. Unmittelbare Folge davon war ein bedeutendes Steigen des Frachtlohnes und damit zugleich ein fortwährender Reiz zur Hintergehung der Regierung, welche für den Transport ihrer Effecten wenig und das Benige darüberhin noch in schwer zu realisirenden Cassamweisungen bezahlte. Saptiehs (Gendarmen) des Pascha durchstreiften Tag und Nacht die Umgegend, um allfällige, ohne Bewilligung abgegangene Karawanen auszubringen.

Es dauerte nicht lange, so fanden diese Saptiehs, daß es für sie ein ganz einträgliches Geschäft wäre, wenn sie von den Pferdevermiethern oder Waarenversendern für freies Passirenlassen ihrer Transporte ein "kleines" Geldgeschenk nähmen. Hatte nun Einer so einen heimlichen Transport auf der Spur, so theiste er die Nachricht seinen besten Kameraden mit, und zusammen übersielen sie sodann die Karawane, welche für ungehindertes Weiterziehen gebrandschaft wurde. Um den Fang nicht mit mehreren Saptiehs, als erwünsicht war, theisen zu müssen, gab er wohl einem andern seiner Amtsgenossen, der nicht zur intimen Kameradschaft gehörte, einen falschen Wink, so daß der Gesoppte mit seiner engeren Kameradschaft westlich von der Stadt auf die Lauer ging, während die Karawane östlich von derselben über das Gebirge zog.

Da traf es fich einmal, daß Rarawanenführer, welche es aufe Ertapptwerden nicht ankommen laffen wollten, ichon bor ihrer Abreise aus Trapezunt einigen Saptiehs das nöthige Trintgelb gegeben hatten, um ungehindert und am hellen Tage fortgiehen zu können. Die Rarawane fette fich um zwölf Uhr Mittage vom Stadtplat aus in Bewegung, und die geschmierten Saptiehe faken in einem der auf diefem Blate befindlichen Raffeehäufer, um das auf diefe Beife gewonnene Geld zu vertrinken und zu verspielen. Bei großem Durft und Unglud im Spiel fein Bunder, daß nach einer Biertelftunde die Summe aufgezehrt war. Da ward bald Rath geschafft; eine Karawane geht langfam und fann in einer Biertelftunde nicht viel Borfprung gewinnen. Alfo auf und nach! Sie wird glüdlich eingeholt und muß noch einmal fo viel Lösegeld gahlen als das erfte Mal. Die Saptiehs tommen triumphirend jurud und beginnen Spiel und Suff von Nenem. Wenn sie ihre Opfer nicht noch einmal verfolgen, fo geschieht es barum nicht, weil nun die Beine ben Dienst versagen.

Solche Dinge find stadtbekannt, Niemand stößt sich daran; man heißt das in türkischer Sprache: kasanmak (gewinnen).

Ich komme nun zum zweiten Punkt: dem schlimmen Ginfluß ber europäischen Civilisation auf das Türkenthum.

Ich bestreite das Treffende dieses Borwurfs nicht, wenn man blos Constantinopel vor Augen hat, obwohl es auch dort Ausnahmen gibt.

Wollte man aber diesen Vorwurf auf bas ganze türkische Reich ausbehnen, so wäre es ein Fehlschuß.

Wissen Sie auch, daß wir hier in Trapezunt Thur und Thor offen lassen, wenn wir ausgehen; daß die Bäume auf freiem Feld den Bauern zum Ausbewahrungsorte des Maisstrohs dienen, wo es wochenlang dem Luftzug ausgesetzt bleibt, bis es endlich als Streu oder Futter verwendet wird?

Der gemeine Diebstahl ist bein Türken fast unbekannt. Raubanfälle und gewaltsame Einbrüche sind in letzter Zeit freilich auch hier vorgekommen, aber wer waren die Thäter? Ausreißer der Armee von Kars und Tschuruksu, welche der erste unrechte Schritt zum zweiten drängte. Wer unparteilsch die Dinge ausehen will, nuß sich nur wundern, daß bei einer so schlaffen Regierung nicht mehrere solche Verbrechen vorkommen.

Ich dente mir oft: wie wurde es in den westlichen Ländern aussehen, wenn die öffentlichen Anstalten so Rull waren, wie hier im Orient! Da wurde wohl fein Gilwagen ohne berittene Besbedung fahren können!

Daß sich der Muselmann jest besser kleidet als vor zwanzig Jahren, daß er sich an den Gebrauch der Gabel beim Essen ge- wöhnt, daß er auch die Zahnbürste anwendet, wobei man ihm weiß- macht, daß die Haare an derselben nicht vom unreinen Schwein, sondern vom Dachs stammen, daß er sogar Wein trinkt — in vino veritas — welcher lettere aber noch bei Weitem nicht

allgemein ift — bas wird man doch nicht als Berberbniß ber Sitten anschlagen wollen?

Nicht am Bolk zehrt der Burm der Fäulniß, wohl aber an seiner Religion.

Muß es etwa deshalb sterben, weil ihm, um mit Gobineau zu reden, sein ethnisches Element nach und nach abhanden kommt?

Nach der Meinung einer gewissen, vor wenigen Jahren in Schwung gewesenen Philosophie freilich! Aber ich frage, sind etwa die alten Franken unter Chlodwig untergegangen, weil sie das Heidenthum aufgaben; sind die Gothen deshalb verschwunsden, weil sie den Arianismus abschworen?

Gilt für Bölfer in biefer Beziehung ein anderes Gefet als für bas Individuum?

Ist Eingang in die Wahrheit gleichbedeutend mit Eingang in den Tod?

Wer will behaupten, daß eine Christianifirung ber Muselmänner unmöglich ist!

Nach menschlicher Anschauung ware es herzzerreißend, wenn ein Bolt von so guten natürlichen Anlagen, von so edlem Charafter für immer von Gott verlassen sein sollte.

Doch hier ist der Punkt, wo alle Conjectur aufhören muß; nur das ist gewiß, daß Gobineau nicht Recht hat.

Der dritte Punkt: daß die türkische Regierung nicht auf eigenen Füßen steht, ist ganz wahr in Constantinopel — verliert aber an seiner Stichhältigkeit in gleichem Maße, als die Entsernung von der Hauptstadt zunimmt. Es ist, als ob sich die Centralregierung und die Statthalter in den Provinzen insgeheim das Wort gegeben hätten, nicht Alles für bare Münze zu nehmen, was als Ferman in die Welt geht. Die Pascha wissen, daß hie und da ein großherrlicher Ferman das Dictat einer fremden Macht ist, und haben keine Eile, dem Wortlaute desselben

nachzukommen. Aber angenommen, daß Alles im weiten türkischen Reich so tanzt, wie man in Constantinopel "freiwillig" ober gezwungen pfeist, so ist das noch kein sicheres Zeichen, daß die letzte Stunde geschlagen. — Es gibt viele Staaten, die kein selbststänzbiges Leben führen können und doch leben, weil sie Politik und Bölkermoral aufrecht erhalten.

Für die Türkei ist bieser Zustand der Unselbstständigkeit vielleicht nur vorübergehend. Eine einzige Maxime, die nicht unmöglich ist, ich meine die Steuerregulirung, würde das Osmanenreich schon um ein Bedeutendes vorwärts bringen. Sie müffen wissen, daß in der Regel Leute, welche leicht zehntausend Biaster Steuer zahlen könnten, nur tausend zahlen.

Zum Schluß fällt mir noch ein, daß in Zeitungen oft geschrieben wird, der Türke wisse gar nicht, was Gemeinsinn sei.

Vor beiläufig einem Monat blieb in Trapezunt in allen Brunnen das Wasser aus. Der Aquäduct war an einem Orte einzgestürzt. Hat ihn etwa die Stadt wieder hergestellt? Rein — ein Nachkömmling des Dynasten, welcher diese Wasserleitung gebaut, ließ auf seine Rosten die nöthigen Arbeiten vornehmen, um dieses Werk seines Vorsahren wieder herzustellen. Es kostete ihm wenigstens tausend Gulden in unserem Gelde.

Unter dem türkischen Wust glimmt noch ein guter Funke; ob ihn Gott zur Flamme anblasen wird, weiß ich nicht. Amen! Auf Wiederschreiben!

Ihr aufrichtiger Freund

Schnell.

# Baron bon Hellersperg an Perthaler.

Prag, 13. Mai 1860.

Hochverehrter herr Dberlandesgerichtsrath!

Sie werden staunen, von einem ihrer Kampfgenossen auf den Raubischen Felbern wieder ein Lebenszeichen zu erhalten, allein

schon bei meinem furzen Aufenthalte in Wien brangte es mich, mit Ihnen wieder einmal Ideen auszutauschen, und ba es mir bort wegen der Rurze meines Beilens nicht gegonnt mar, Sie ju feben, fo will ich Ihnen wenigstens einige Jeremigben nieberichreiben. Denn was tonnte jest ein Defterreicher wohl anders ale Rlagetone ausstoßen! - Erinnern Gie fich noch des Dai= tages, als mir por brei Jahren am Como-See bahinschwammen und in Bellagio und in ber Billa Giulia Schäferstunden ver : lebten? Tompora mutantur! - Damale und jest! Der Abftand ift entfetlich groß und nur leider gar teine Aussicht gum Befferwerden. Wenn man bas Conglomerat von Miggriffen betrachtet, welches feit dem August vorigen Jahres in allen 3meigen ber Berwaltung jum Borfchein tam, wenn man die Brincip- und Systemlosigfeit der maggebenden Staatsmänner fich ansieht, so möchte man wirklich bie Bande über dem Ropfe aufammenschlagen. Und wohin biefe Leute ben durch und burch edlen Monarchen führen! Die Adaptirung von Comitatscongregationen mit dem Obergespan als einzigen und letten kaiferlichen Beamten in Regierungsbezirken von hundert bis zweihundert Quadratmeilen - benn fo groß find bie ungarifden Comitate - führt offenbar bei den historischen Oppositionsgeluften der Ungarn zur Steuerverweigerung ichon in den nächsten Monaten und bald darauf zur Wiedereroberung des Landes. Auch ich bin für die freie Entwicklung ber Gemeinde und für die radicale Regenerirung des Organismus mit der möglichst geringen Ungahl befoldeter Beamter, und es wird die Sache fich auch fehr einfach einrichten laffen: allein ohne einen Regierungsmann auf gehn bis zwanzig Quadratmeilen und fünfzige bis hunderttaufend Einwohnern läßt fich absolut nicht regieren. Und ein Staat, welcher diefes Brincip aufgibt, hort auf ein Staat, wenigstens ein monarchischer Staat zu fein; benn ba ift ber

Regierung nicht nur ein Theil der Gesetzgebungsgewalt entzogen. wie bei constitutionellen Formen dieses der Fall ist: sondern da verliert der Monarch die Erecutive und finkt zum Schattenbild berab. Und auf diesem Weg ift man, glauben Gie mire, und bie Rufunft, wenn man den bisherigen Weg verfolgt, wird leider zeigen, ob ich nicht mahr ausgesagt habe. Warum rath man bem Monarchen, der fich bereit gezeigt hat, den wichtigsten Theil feiner Macht, Die Erecutive, fich einschränken zu laffen, mas, wie ich feft glaube, zum Berberben bes Monarchen und bes Bolfes führt. warum rath man, bei so entgegenkommenden völkerfreundlichen Befinnungen, nicht lieber die bei weitem unbedeutendere Theilung ber Gesetzgebung an in einem Staate wie Desterreich, wo Ramniern auf der conservativsten Basis zur Beruhigung und Unterstützung des Monarchen und zum Wohle und zur besonnenen Entwicklung des Landes wirfen fonnten; wo bei der in den Bölkern tief wurzelnden dynastischen Anhänglichkeit eine Ginfchränfung des ohnebies mit dem Bolfe aufammenfallenden faiferlichen Willens gar nicht stattfinden murde?

Freilich drohen, wie die Lage der Dinge einmal ist, auch hier Gesahren und namentlich fragt es sich, ob das deutsche Element wohl siegen werde? Ich glaube — ja, es muß sich dasselbe Bahn brechen, wenn es vielleicht auch in der ersten Leidenschaft geschlagen würde. Und dann könnte ja die Regierung für dieses Princip durch eine entsprechende Stimmenzahlvertheilung thätig sein. — Biel größer und schaudererregend sind aber anderseits die Gesahren, denen wir auf dem jetzigen Wege entgegen gehen, auf welchem ich den Zersall der Monarchie mit keiner allzugroßen Unwahrscheinlichkeit voraussehe. — Die ungarische Frage hat bereits Dimensionen angenommen, in welchen sie, wie ich glaube, auf keine andere Weise als durch eine Gesammtversassung todtsgeschlagen werden kann. Wir wissen Alle, was die Ungarn wollen,

ich weiß es aus sechsjähriger persönlicher Erfahrung: mit der gegenwärtigen und nächsten Generation des ungarischen Adels läßt sich nicht pactiren. Er hat zu viel verloren und kann das, was er verloren, unmöglich zurückgewinnen. — Und jetzt der Reichsrath, über den sich freilich Bieles reden ließe. Wer weiß, ob es nicht gut wäre, wenn unser angebeteter Erzherzog die Präsidentschaft übernähme, vielleicht ließe sich dann ein Terrain gewinnen, um darauf sortzubauen. Die Kreuzzeitungspartei Clams Wolkenstein-Thun-Nostiz-Stockau wird freilich Hemmnisse legen, aber wer weiß, ob diese nicht überwunden werden könnten. Ich halte den Reichsrath jedenfalls für ein günstiges Zeichen der Zeit. — Es wird interessant sein, das Werden dieses Embryos zu beobachten: ich glaube, man soll ihn hegen und pslegen, damit er nicht verkünmere und zu Grunde gehe.

Nun noch zur Notiz, daß ich mich hier recht wohl befinde und wegen nicht bedeutender Geschäfte mich der Geschichte und Sprachstudien widmen kann, was mir sehr angenehm ist. — Und nun die herzlichsten Gruße von

Ihrem ergebenen Diener E. Rellersperg.

Anton Kitter bon Schmerling an Perthaler.

I.

Wien, 27. Februar 1861.

Berehrter Freund!

Erlauben Sie, daß ich an dem Tage, an welchem die uns gegebene Berfassung publicirt wurde, Ihnen, der Sie an diesem Werke einen so entscheibenden Antheil genommen, aus voller Seele und mit warmen herzen danke, daß Sie Ihr feltenes Talent mit unbedingter hingebung und unermüdeter Thätigkeit dieser Schöpfung gewidmet haben.

Ich erkenne dies nicht nur, sondern werde stets dankbar der Zeit gedenken, in der wir Beide vereint unsere Kräfte einer so bedeutenden Aufgabe geweiht haben.

Mit der Berficherung aufrichtiger Berehrung

Ihr gang ergebenfter Schmerling

II.

Wien, 1. Jänner 1862.

Beim Schluß des Jahres, das ich unter den denkwürdigsten meines Lebens zählen darf, gedenke ich dankbar jener Freunde, die mich in meinem Berufe zu unterstützen so freundlich waren, und da ist es mir Bedürfniß dafür meinen Dank auszusprechen.

Sie, mein verehrter Freund! zählen zu den Ersten, denen ich den Tribut wahrer Erkenntlichkeit zolle.

Ihr reiches Talent und Ihre staatsmännische Thätigkeit haben Desterreich große Dienste geleistet, und dies offen anzuserkennen, ist mir eine angenehme Pflicht.

Laffen Sie mich hoffen, daß auch die nächste Zeit Sie bereit finden wird, an unserer Aufgabe so erfolgreich mitzuwirken, als es bisher geschah.

Möge das neue Jahr Ihnen hold sein; dies der aufrichtige Wunsch
Ihres

ergebensten

Schmerling.

PAI

Drud von Abolf Golghaufen, f. f. hof: und Universitäte Buchtruder in Bien.

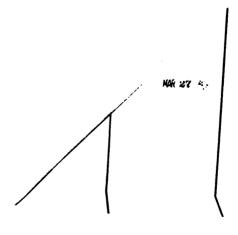

# 3m Berlage

von W. Branmüller, R. R. Sof- und Univerfitatsbudhandler in Wien. find ericbienen:

# Laube's

# nesammelte Schriften.

16 Banbe. 12. Preis eines Banbes: 2 fl. - 4 M. In 14 Leinwandbände gebunden: 40 fl. - 80 M.

#### Mit Canbe's Bildniß.

1. Band: Erinnerungen von 1810-1840.

2. 3.

Gräfin Chateaubriant. Frangöfiche Luftschlöffer. Das junge Europa. 4. 5. 6. 7.

Reifenovellen. - Die Bandomire. 8. 9.

10.-15. Der beutiche Rrieg. Erinnerungen 1841-1881.

# Joh. Gabr. Seidl's

# gesammelte Schriften.

6 Bande. 12. Breis eines Bandes: 2 fl. - 4 M. In 6 Leinwandbande gebunden: 15 fl. - 30 M.

#### Mit dem Bildniffe Scidl's.

- 1. Band: Schillers Manen. Lieber ber Racht. Ballaben, Romangen, Sagen und Lieber. - Alfons von Lamartine's Elegien. - Liebertafel.
- Bifolien.
- 3. Gebichte in nieberöfterreichifder Munbart. ("Flinferln.")
- Almer, Natur und Herz. Lesterreichische Volkshymne. Des Gabriel Facernus Fabeln. Aus dem dichterischen Nachlasse. Novellen und Erzählungen. Joh. Gabr. Seidl's Biographie. Novellen und Erzählungen. II. 4. 5.

#### Friedrich Bebbel's Biographie

## Emil Kuh.

3mei Banbe.

Mit den Bildniffen von Er. Gebbel und E. Auh und einem facfimile.

12. 1877. Preis: 7 fl. 50 kr. - 15 M.

Drud von Abolf Solihaufen in Bien. t. t. Doj- und Univerfitate-Buchbruder.

. . . . 3 6105 015 204 469

# P4384.Ac-

|   | DATE DUE |     |        |
|---|----------|-----|--------|
|   |          | 9 1 |        |
|   |          | 1   |        |
|   |          |     |        |
|   |          |     |        |
|   |          |     | +      |
| _ | -        |     | 1      |
| - | 2        | -   | 100    |
| 7 | T.       |     | 1      |
|   |          |     |        |
|   |          |     | -      |
|   |          |     | -      |
|   |          |     | Leen - |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305